





FAMILA.



# Sistorisches Easchenbuch.

Bierter Jahrgang.

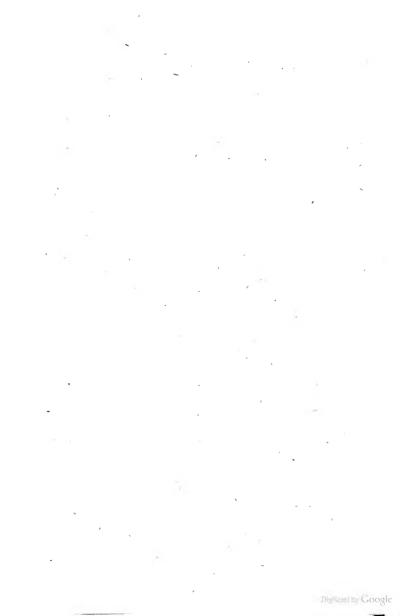



Petrus Paulus Rubens.

#### Sistorisches

## Zaschenbuch.

Mit Beitragen

non

Gans, Raumer, Barnhagen von Ense, Boigt, Baagen,

herausgegeben

bon

Friedrich von Raumer.

Vierter Jahrgang.

Mit Rubens Bilbnif.

Leipzig: F. A. Brochaus. 1833. STACKS OCT 24 1972

DI H8 V.4 1833

### Inhalt.

|      |                                            | Seite      |
|------|--------------------------------------------|------------|
| I.   | Das Fest bes Furften von Schwarzenberg     |            |
|      | ju Paris, im Jahre 1810, von R. 2.         |            |
|      | Varnhagen von Enfe                         | 1          |
| II.  | Stimmen aus Rom über ben papftlichen       |            |
|      | Sof im funfzehnten Jahrhundert, von        |            |
|      | Johannes Boigt                             | 44         |
| III. | über ben Maler Petrus Paulus Rubens,       | •          |
|      | von G. F. Waagen                           | <b>185</b> |
| IV.  | Borlefungen über bie Gefchichte ber letten |            |
|      | funfgig Jahre, von Chuard Bans             | 283        |
| ٧.   | über Che und Familie, von Friedrich        |            |
|      | von Raumer                                 | 327        |

T.

### Das Fest bes Fürsten von Schwarzenberg

zu Paris, im Jahre 1810.

(Mus perfonlichen Dentwurdigfeiten.)

B o n

R. A. Barnhagen von Enfe.

In raschem Fluge hatten wir die reichen kandersstrecken von Wien bis Straßburg und von da nach Paris zurückgelegt. Der Juni strahlte versengend in seiner ganzen Kraft, und nachdem Staub und hite der Sommergluthen und im grünenden Freien sast verzehrt hatten, tauchten wir Nachmittags in die dumpse Schwüle und dustre Straßenenge der unermeßlichen, volksbewegten Stadt. Im hotel de l'Empire der Rue Cerutti, deren Namen seitdem geweckselt haben, sanden wir bestellte Zimmer und jede erwünschte Erquickung, und konnten von den Mühen und Wallungen der Reise sast ohne Ausruhen sofort in den Wirbel dieser geschäftigen und genießenden Welt übergehen.

Wir sahen von allen Seiten bestätigt, was uns schon unterwegs überall war verkundet worden, daß in Paris jest kein größeres Ansehen, keine wirksamere Empfehlung gelte, als die des öfterreichischen Namens. Auch war derselbe, abgesehen von dem überzagenden, jedem Franzosen ehrfurchtgebietenden Dasstehen ber Kaiserin Marie Louise, für welches die

Gefchichte nichts Bergleichbares gu haben fchien, in einer Beife reprafentirt, mit ber ichwerlich von irgend einer Seite gewetteifert werben fonnte. Der ofter= reichische Botschafter, Furft Rarl von Schwarzenberg, ein ichoner ftattlicher Mann voll Burbe und Beiterfeit, ale Rriegemann und Diplomat feiner felbft rubig bewußt, ftellte ein entsprechenbes Bilb ber Sobeit feines Bebieters und zugleich bes gutmuthigen Bieberfinnes jener beutschen Landsleute bar, bie bem einft allgemeinen Dberhaupte noch in feiner Besonberheit angehorig verblieben maren. Der leutseligen Freundlichfeit bes Fürften ftimmte bie geiftvolle Gute und regfame Theilnahme feiner Gemablin, gebornen Grafin von Sohenfeld, trefflich zu, die heranwachsenden, mohl= gebilbeten Gobne, von einem madern Rubrer geleitet, zeigten fich in gleichem Sinne belebt, und fo bie fammtlichen Sausgenoffen. Die Ehren = und Ge= schafteverhaltniffe ber Botichaft maren burchaus gun= ftig und angenehm geftellt, fie maren in Paris die einzigen, welche von frangofischer Seite mit Boblwollen und Auszeichnung behandelt murben, und nichts von ber geangsteten und hulflosen Aufmerksamkeit, von der peinlichen Spannung zu haben brauchten, welche ben anbern politischen Beziehungen am Sofe Napoleons, felbft bie feiner Bruber nicht ausgenommen, hochft wibrig aufgezwungen blieben. vermochten benn auch bie verschiedenen Diplomaten

und Militairperfonen, welche bem Botichafter beige= geben maren, in ihrer Thatigfeit und ihrem Beneh= men bie Bunft folder Umftanbe außerft vortheilhaft geltend zu machen. Der hofrath von floret, ein feiner, ftillfleißiger und undurchbringlicher Befchafts= mann, ber Major von Tettenborn, burch bie glanzenbften ritterlichen Gigenschaften ausgezeichnet, ber Dajor Graf von Bratislam, ber Rittmeifter von Bohm und andere hohere Ungeftellte, Alle lebten und wirkten in bem vergonnten Element, und inmitten ber uppigen Pracht und feierlichen Burbe, Die ber außeren Ericheinung im Gangen überschwenglich verlieben mar, athmete bas fcmargenbergifche Saus ein allgemeines, vertrauliches Boblbehagen, ein faft unter-Schiedloses Busammengehoren, woran auch Frembe, welche biefen Rreis betraten, nach Ginn und Luft Theil nahmen. Wir Ofterreicher aber wurden fammte lich als Mitglieder bes Saufes gerechnet, fanben gu jeber Stunde freundliche Mufnahme, gunftigen Rath, wirkfame Forberung, und waren fur immer, wie groß auch bie Bahl fein mochte, zu Mittag wie zu Abend eingelaben.

Der Kreis ber Öfferreicher aber war bamals in Paris nicht klein. Der altere Bruber bes Botschafsters, Fürst Joseph von Schwarzenberg, hatte nebst seiner Gemahlin und übrigen zahltreichen Familie, seisnen Aufenthalt fur einige Zeit in Paris genommen;

ebenfo ber Kurft von Efterhage. Die Generale Graf von Ballmoden und Graf von Reipperg hatten befonbre Auftrage bes ofterreichischen Sofes mit ben frangofischen Behorben zu verhandeln. Der Dberft Graf von Bentheim, als Uberbringer eines Schreibens bes Raifers an feine Tochter bie Raiferin, ber Graf Raspar von Sternberg, ber Graf von Paar, zwei Grafen von Sidingen, ber Graf von Coubenhoven, und noch mehrere anbre Ofterreicher von Rang und Bebeutung, maren theile burch Gefchafte und Berbinbungen, theile burch bie Ungiehung ber großen Welt und ber Schauwurbigfeiten bort festgehalten. Politische Berhandlungen von größter Wichtigkeit batten fogar bem Minifter ber auswartigen Ungelegen= beiten, Grafen von Metternich, ben Unlag gegeben, auf erhaltene Ginlabung bes Raifers Dapoleon, fich perfonlich nach Paris zu verfügen, wohin Gemablin, Rinder und Bruber, nebst feinen biplomatischen Ungehörigen, unter welchen ber Ritter von Lebzeltern hervorragte, ihn begleitet hatten. Die mohlgebilbete Perfonlichkeit bes im fraftigften Mannesalter fteben= ben Minifters mar hochft einnehmend und bedeutenb, bei gemeffener Saltung vollkommen frei, in heitrer Belaffenheit lebhaft, und gleicherweise fabig erfcheis nend, fowohl ben ichwierigften Staatsgeschaften als ben fluchtigen Bewegungen liebenemurbiger Gefellig= feit bie entschiedenften Erfolge abzugewinnen. 3hm

als bem Gaste bes franzosischen Kaisers war bas Hotel bes Marschalls Ney, welches die herrlichste Aussicht auf ben Kai ber Seine hatte, zur Wohnung angewiesen, und alle Pracht und Üppigkeit kuiserlicher Bewirthung und Dienerschaft zu Gebote gestellt. Auch hier war jeder Ofterreicher täglich eingetaden und willkommen, sowie auch Fremde nicht fehlten; der Kreis aber, der sich hier besonders gern an den Vormittagen bildete, ging zulest doch wieder in den Schwarzenbergischen über.

Bar auf biefe Beife ein großer Lebensraum auf beiben Seiten ber Seine fur uns heimathlich bezeichnet und erfullt, fo erweiterte folder fich boch noch ins unbestimmte burch ben eigenthumlichen Um= ftand, bag in jener Beit nicht blog bie Ofterreicher. fondern fast alle Deutschen in Paris, bie Gefandten ber Staaten bes Rheinbundes, die Mitglieder ber fouvergin geworbenen wie ber mediatifirten beutschen Saufer, alle Bornehmen, welche in Paris Sulbigung ober Reflamation anzubringen hatten, und ebenfo bie beutschen Gelehrten und Runftler, fich eifrig und bebarrlich zu ber offerreichischen Botschaft hielten, an beren Unnehmlichkeiten und Borgugen Theil ju neh= men fuchten, und perfonliches wie geschaftliches Bertrauen ihr zuwandten, so baf vielleicht niemals vorund nachher auf biefem Punkte bie fammtlichen beutschen Interessen eine so mahrhaft vereinigende Mitte

gehabt haben.

Diefer zugleich glanzenben und angenehmen Welt als ofterreichischer Offizier ichon vollkommen angehorig, noch besonbers aber burch gunftige Bezuge und Umftanbe ihrem Innern vertraut geworben, burfte ich balb bie gludliche Entbedung machen, bag, ungeachtet ber mit ben Frangofen befreundeten Außenseite, in biefem gangen Rreife burchgangig eine mahrhaft beut= fche Gesinnung lebe, ein unzweibeutiger Bibermille ge= gen bie neugeknupften Banbe, ein feftes Salten an bem Baterlanbischen, bag man ben Raiser Napoleon noch immer als verhaßten Feind ansehe, und fich in bem Unbenten an bie vergangenen Waffenthaten mehr als in biefem Friebensglange gefalle, ja im boraus an ber Musficht auf funftig zu erneuernben Rrieg ichon jest fich labe. Diefe Empfinbungen nach Er= fobern bes politifchen Berhaltniffes ju verbergen, fonnte nicht ichwer fallen, ba hier bloß Formen gu erfullen waren, an beren leichten Mustausch, sowie an bie Unficherheit ihres Inhalts, bie Sof = und Staatswelt langft gemobnt mar, und Napoleon nahrte jenen Ginn fast gewaltsam, indem fein Berfahren es nicht hehl hatte, baß er auf bie ofterreichische Berbindung gwar ben bochften Werth lege, fofern fie ihm fchmeichle und ibn ben Mugen ber Welt auf bem Gipfel ber Große

zeige, bag er felbft aber baburch in nichts gebunden, noch zu irgend einer Rudficht bewogen fein wolle; und wirklich mar er nur in ben Formen minber schroff, in ben Sachen aber nach wie vor hart und feinblich. Mus ben berkommlichen und als folchen ausbrucklich vorgeschriebenen und bemnach nichts weiteres besagenden Rebensarten und Bezeigungen burfte bie abgeneigte Gefinnung um fo freier gu Beiten her= vorblicken, als auch ein großer Theil ber Frangofen felbft, und gwar ber angesehensten und einflugreich= ften, ihr zustimmte, und nicht blog bie Altabelichen und heimlichen Royaliften, bie fich zahlreich am neuen Sofe eingefunden hatten, fonbern fogar Manner, bie gang ber Revolution ober auch allein bem Glude Na= poleons anzugehoren fchienen; fie fuchten ihrem burch bes lettern Sandlungsweise oft erregten Unwillen, ih= rer burch vielfache Umftanbe gesteigerten Opposition, gern einen auswartigen Unhalt, um fo mehr, als ih= nen jeber Gifer in biefer Richtung jest nur gunftig auszulegen, ja gleichsam als Schmeichelei fur ben Raifer geboten mar, und fie babei, wenn ihr Bertrauen und Bemuben weiter ging, in jebem Salle fich auf bem Gebiete bes unverbruchlichften Bebeim= niffes ficher mußten. Go ichwach war bie Berrichaft Napoleons in ber Buneigung ber Gemuther gegrunbet, baf man in ber großen Bahl feiner boheren Bertrauten, Diener, Gunftlinge und fonftigen Ungehöris

gen, bie er alle machtig und reich gemacht, schon bas male kaum brei ober vier, namentlich Duroc, Rapp und Savary, bezeichnete, auf deren wahrhafte und uns bedingte Hingebung er personlich rechnen burfte.

Aber mehr als Politit und große Belt erfull: ten mich bie Gemuthe = und Beiftesneigungen, welche mir an biefem Orte fcon befchieben maren, ober noch merben follten. Gleich am erften Abende fuchte und fand ich gludlichft meinen Freund Chamiffo, ber nicht menia überrascht mar, mich hier und fo mieberguseben. Much Immanuel Better, ber hallische Freund und Befahrte, ließ fid, auf ber faiferlichen Bibliothet, bem taglichen Felbe feines faunenswerthen Fleifes, leicht erfragen. Schwerer mar Roreff angutreffen, ber, als geiftreicher und gludlicher Arat von ber vornehmen Belt gewaltig in Unipruch genommen, im eleganten Rabriolet fast immer unterweas mar. Bang unerwartet fand ich in ber Galerie bes Loupre bie lieben Tubinger, Lubwig Ubland und Pregiber, und balb auch zeigte fich aus Samburg Rarl Sievefing anmefend. Diefen altern Freunden reihten fich fcnell neue beutsche Bekanntschaften an, bie an Reig und Berglichkeit mit jenen gum Theil wetteifern konnten. 3ch nenne guerft ben alten ehrwurdigen Grafen von Schlabrenborf, bann ben trefflichen Bibliothetar Dr. Safe, ferner einen jungern Baricher aus Bafel, Dli= vier aus Deffau, ben lebensfrohen von Pilat, bamals Privatsetretair bes Grafen von Metternich; späterhin wird auch noch Dr. Gall und endlich Alexander von Humboldt, hier zufällig zulett, immer aber wesentlich als ein erfter, zu erwähnen sein.

Wir Jungere lebten fast jeben Tag gemeinfam, und unfre Beschäftigungen, bie jebem febr verschieben und zum Theil febr ernftlich und bringend oblagen, wovon fpaterbin manches bebeutenbe Beugniß fund geworben, wußten wir mit unfern Bergnugungen, worin wir gang übereinstimmten, auf bas ichonfte gu In bem Dufé Rapoleon hatten wir unfern zuverlaffigen Sammelort, nahmen von bier: aus unfre Bange ju anbern Merfmurbigfeiten und Gefellichaften, wo wir auf eigne Sand, abgezogen von ber großen Welt, ein idnlifches, von geiftigen und gemuthlichen Intereffen erfultes Leben führten, für welches ich mir von bem glangenben Rreife, bem ich nicht gang fehlen burfte noch wollte, jeben möglichen Urlaub nahm. Unfre ftillen Abenbe in bem bamals gang verlaffenen, aber noch ftets bem wetterwendischen Dublifum jum Tros regelmagig eroffneten und glans gend erleuchteten Frascati, wo wir oft gang allein bie leeren Gale burchschritten und ber gablreichen Diener: Schaft ju einiger Bewegung Unlag gaben, ber eben fo ftille Aufenthalt in einem fconen Garten ber Rue Richer, wo eine Bermanbte Friedrich Schlegel's wohnte, bie mancherlei beutsche und frangofische Begiehungen

um sich her vereinigte, konnten wohl zu ben erfreulichsten und seltsamsten Gebilben zu rechnen sein, die aus dem gewöhnlichen Lebensgewühl von Paris sich als bemselben ungleichartig absonderten und forterhielten.

Das Intereffe bes Tages brang inzwischen überall burch, und fo horten wir benn auch von allen Gei= ten fowol bie Festlichkeiten ruhmen, welche bereits poruber und von uns verfaumt waren, als auch befonbere bas eine lette Fest hochpreisend ankunbigen, burch bas unfer Botichafter bie gange Reihe ber bis= berigen glangend- abschließen und, wie Jebermann voraussehe, überbieten werbe. Wirklich fah man in bem Botschaftshotel, und hauptfachlich in bem weiten Gartenraume beffelben, bie umfaffenbften Unftalten taglich fortschreiten, und bekam nach und nach einen Begriff von ben verschiebenen Theilen, aus welchen bas Bange gu einem mahren Bunbermerte finnreicher und uppi= ger Pracht fich aufgliebern follte. Man betrat mit unglaubigem Zweifel wiederholt bie Statte, wo noch ber Bimmermann gefchaftig war, und in wenigen Tagen fcon feine robe Arbeit unter bem toftbarften Prunte verschwunden sein mußte. Der 1. Juli war, nach manchem Berfchieben, als ber Tag bes Festes enblich angefest, ber Raifer und bie Raiferin hatten bie Gin= labung angenommen, und fo ftand bies Biel un= widerruflich fest. Der Gifer und die Sulfsmittel mußten nun verboppelt werben, man arbeitete bie Rachte hindurch, beren Frische ben Werkleuten sogar zur Erleichterung wurde, benn viel harter war es, daß auch die brennende Mittagshiße des seit Wochen unabgekühlten himmels keine Rast bringen durste. Heiße waren Balken und Bretter anzusühlen, noch heißer die Steine, welche täglich von der Sonne geglüht wurden; das Laub der Baume und Straucher verborrte rings, und Rasen und Zweige, die grünend dem Feste dienen sollten, mußten kunstlich erhalten werden. Über das Ortliche mussen wir noch einiges Bestimmtere angeben.

Der Botschafter bewohnte bas ehemalige Hotel be Montesson in ber Rue du Montblanc, ein ansehnzliches, zwischen Hof und Garten gelegenes Gebäube, bas jedoch für die außerordentliche Feierlichkeit nicht gernügend schien; man hatte auch das nebenliegende Hotel für diese Zeit gemiethet, und überall die nothige Verbindung angebracht. Diese weitsauftigen Räume waren mit geschickter Anordnung eingetheilt, und den verschiedenen Scenerien und Momenten des Festes zugewiesen. Zunächst den Prachtsalen des ersten Hoetels hatte man seitwarts einen Gartenraum, der über Gras und Blumen gegen die vertiefte Mitte hin zu einer mäßigen Wasserstelle führte, mit großen Balken überlegt, und auf biesen, nach damals in Paris übelicher und auch bei allen vorigen Festen angewandter

Sitte, ben ungeheuern Sauptfaat von ftartem Bims mermert aufgeschlagen. Die fur folden Kall ichon bemahrten und empfohlenen Baumeifter hatten biefen Mufbau, gleich ben fruheren, fo geschickt als gefchmack= voll ausgeführt, und in biefer hinficht mar alles nur in ber bergebrachten Drbnung gefcheben. Die Dede und bie Seitenwande, nach außen mit Bachsleinwand überhangen, murben inmenbig mit ben prachtigften Tapeten befleibet, mit großen Spiegeln, Wanbleuch= tern, farbigen gampen und glangenbem Bierath aus: gestattet, bie Saulenbalten, welche ben mittlern Raum von einer galerieartigen Umfaffung abfonberten, mit ben toftbarften Stoffen reich umhullt, und burch gabl= lofe Gewinde gemachter Blumen und burch Gehange von Duffelin, Gage und anbern garten Gemeben icon verbunden; machtige Kronleuchter von Kruftall fcwebten im Innern, luftig getragen von golb: unb filberburchzogenen Blumenketten, burch Draperien und Banberichleifen mit ben übrigen Bergierungen in ge= brangter Rulle gusammenfliegenb. Im Sintergrunde bes Saales, auf einer magig erhohten, mit golbburch: wirkten Teppichen belegten Buhnenftufe, maren amei prachtvolle Thronfite aufgestellt, vor biefen gab ber fchon aufammengefette und forgfam geglattete Fußboben bem Tange freien Raum. Der Saal hatte brei Musgange; einer berfelben, im hintergrunde, gunachft ben Thronfigen, führte in bas Innere bes Sotels,

und follte nur ben nothigen Bertehr ber Sausgenof= fen erleichtern; im Borgrunde, nach ber Gartenfeite hin, ging querft links eine breite und lange Galerie ab, welche, gleicherweise wie ber Saal gebaut und verziert, fich langs bes Sotels hingog, und beffen Bes machern wie bem Garten fich in vielfacher Berbin: bung unmittelbar anfugte; rechte, biefer Galerie ge= genuber, in halber Sohe bes Saales, befand fich eine Bubne fur bie Mufiter, ju ber aber nur mittelft eis ner außern Treppe ju gelangen mar; ber Sauptaus: aana bes Saales, ein prachtiges Portal, eroffnete fich in ber Mitte bes Borgrundes, und fuhrte uber meh= rere breit : und wohlgelegte Stufen in ben Barten binab, beffen nachfter Raum bier auch fur bas Musund Ginftromen einer großen Menfchenmenge geho: ria erweitert und eingerichtet mar.

Für Pracht und Bequemlichkeit, für Ordnung und Angemessen, und nichts versaumt, was dem Feste zur Auszeichnung bienen konnte. Im Gefühle jedoch, daß hier einmal, mitten in Paris und vor den Ausgen Napoleons, auch die Deutschheit sich in voller Gültigkeit durse sehen lassen, hatte Jemand den Einfall gehabt, da doch über dem Portal des Saales billig eine Inschrift Plat sinde, so musse der Nationalstolz darauf bestehen, daß sie in deutscher Sprache versaft sei, und wenn sich die Franzosen darüber

wundern und argern wollten, fo mochten fie es thun, benn fie burften es boch nicht allzu laut werben laf= fen, ba es bie Sprache ber Raiferin fei, bie man an= menbe, und bie offerreichische Botschaft gewiß bas Recht habe, bei einem jener zu Ehren gegebenen Refte ihr, wie die Bilber, fo auch die Sprache ber Beis math zu vergegenwartigen. Dies fanb allfeitige Bustimmung, und noch am letten Tage murbe bie Sand ans Werk gelegt. Kur zwei Beilen mar ber Raum leicht ermittelt, aber auch nur zwei Beilen nicht fo= gleich schicklich ausgesonnen. Die es vielleicht beffer gemacht hatten, g. B. ich felbft, lehnten bie Muffoberung fluglich ab, und fo brang freiwilliger Gifer um fo leichter bor, und lieferte bie beiben gmar nicht von bestem Rorn, aber boch von gehörigem Schrot befunbenen und burch ben Reim moblaelotheten Alexan= briner :

"Mit fanfter Schonheit Reig ftrahit Delbentraft verbunben, Beil! Beil! bie golbne Beit ift wieber uns gefunben!"

Bon Lapidarstill eben tein Muster, aber in Pappe für transparentes Olpapier ausgeschnitten von guter Wirkung; die Hauptsache waren die deutschen Lettern, und biese prangten in bedeutender Große an ihrer hohen Stelle stolz genug.

Der große Tag war enblich angebrochen, und unter letten raschen Nachhulfen schon großentheils bahingeschwunden, die Unstalten waren vollendet, und auch die Lettbeschäftigten konnten sich nun eilig und ganz der Sorge für die personliche Erscheinung widmen. Nichts war versaumt, diese prachtig und geschmackvoll auszustatten. Der Reichthum und die Schönheit der österreichischen Uniformen überstrahlte Alles, was die Franzosen in dieser Art aufbieten konnten. Die Dienerschaft, schon immer zahlreich und prächtig, war auf mehrere Hundert verstärkt, des ren ein Theil in französischer Staatskleidung prangte.

Bei guter Zeit erschien eine Abtheilung Grenabiere ber kaiserlichen Garbe, und bezog als Ehren = und Sicherheitswache bie angewiesenen Posten. Noch war es heller Tag, als schon bas ganze Hotel mit Ungebäuben und Garten in tausenbsacher Beleuchtung schimmerte, und zwischen bem zu beiben Seiten ber Straßen gehäusten Bolksgebrange bereits die Wagen ber Gaste heranrollten. Sammtliche Ostereicher hielten sich zum Empfange ber Aussteligenben bereit, die Damen wurden mit schonen Blumensträußen beschenkt und zu dem großen Saale hinbegleitet.

Schon fullten sich die ringsgestellten Sie befeselben, und schon fluthete in seinem mittleren Raume die Bewegung enger. Die Schonheit, der Reiz, die Erlauchtheit und Bedeutung der Personen wetteiserten steigend mit jedem Augenblicke. Schon waren Konige und Koniginnen eingeführt, aber diese selbst harrten noch der hochsten Erscheinung. Endlich verkundigte

ber friegerifche Befehleruf und bas Unschlagen ber Baffen, bann bas Wirbeln ber Trommeln und bas Schmettern ber Rriegsmufit bie Untunft bes Raifers und ber Raiferin, beren Prachtmagen unter gablreicher Begleitung zwifchen ben aufgestellten Truppenreiben glangenb einfuhr. Un ben Stufen bes Gingangs empfingen bie Familien Schwarzenberg und Mettet: nich biefe erhabenen Bafte, ber Botfchafter bielt eine furge Unrebe, und bie furfilichen Frauen überreichten auserlefene frifche Blumen, welche ber Raifer annahm und feiner Gemablin einhanbigte, barauf ihr ben Urm gab und fie in bas Innere fuhrte, geleitet von bem Botschafter, und gefolgt von nachbringenben bichten Schaaren. 3ch fah ben Raifer hier gang nah, und blidte ibn fest an; jum erften Male war ich von ber Schonheit feiner Befichtszuge getroffen, aber auch von ber Macht feines eifernen Musfebens. Seine Miene war ftreng, unbiegsam, fast bofe, fein Blid por fich bingeworfen, von Freundlichkeit feine Spur, aus biefem Munde konnten jeden Mugenblick furcht= bare Befehlsworte hervorgehen. 3ch fuchte biefem Einbrucke, ber mich befangen wollte, Eros ju bieten, und es gelang mir, ihn foweit ju bemeiftern, baf ich Gebanken verfolgen konnte, beren fich ju ruhmen bas male nicht rathfam gewesen mare.

Unter schmetzernben Fanfaren schritt ber Raifer burch bie Borfale und bie ermahnte Galerie bis in

ben Sauptfadt, wo er einige Minuten verweilte, ben Ort und die Menschenmenge mit icharfen Bliden fluchtig überschaute, bie bargebotenen Erfrischungen juructwies, und mit wenigen abgerifnen Worten ei= nige nachitstebenbe Derfonen nachlaffig anrebete. Muf bie Ginlabung bes Botfchafters ju einem Bange burch ben Barten, folgte er nebst ber Raiferin bem portretenben Fuhrer burch bas Portal, und bie gange Berfammlung jog gebrangt nach. In ben funftreich erleuchteten Gangen und Gebufchen maren an gemablten Punkten Ganger : und Dufifchore vertheilt, bie bei Unnaherung bes Ralfers ihre Lieber und Sarmonien begannen, und foldbergeftalt bem Fortichreitenden eine ununterbrochene Triumphbegleitung bilbeten. bere ichmeichelhafte überrafchungen, Sinnbilber und Unspielungen, maren gleichzeitig fur bas Muge vorbereitet.

Bor einem großen, sorgfiltig geebneten Rasensplate wurde halt gemacht, für das kaiserliche Paar und einige andere hochste Personen waren Site gesordnet, und die Aussicht von da geradehin auf das Schloß karenburg gerichtet, das in gludlicher Nachbildung täuschend bastand. Um ben heimathlichen Ersinnerungen der Kaiserin noch lebendiger zu schweicheln, erschienen aus den Buschen, welche eine ländliche Buhne begränzten, in österreichischer Tracht Tänzer und Tänzerinnen, es waren die der großen Oper,

und sie führten mit unübertrefflicher Kunst ofterreichische Bolkstänze und eine artige Pantomime auf, welche für biesen Anlaß eigends ausgesonnen war; Krieg und Frieden spielten darin die Hauptrollen, von jenem blieben nach allen Schrecknissen nur glorreiche Siegesehren zuruck, und dieser vereinte mit ihnen seine gabenreichen Segnungen.

Dieses Schauspiel endete kaum, als die Aufmerksamkeit schon durch einen neuen Gegenstand ansgezogen war. Wiederholtes Peitschenknallen und ansdringendes Pferdegestamps verkündigte einen Kurier, der bestäubt mitten aus der glanzenden und geschmuckten Versammlung hervordrang, sich achtlos die zu dem Kaiser Bahn machte, und ihm beeisert seine Depeschen überreichte. Ein freudiges Gemurmel von großen Siegesnachrichten aus Spanien durchlief einen Augenblick die gespannte Menge, allein der Kaiser, der im Geheimnis war, sagte sogleich mit Lächeln, es seien Briesschaften aus Wien, und stellte der Kaiserin ein wirkliches Schreiben ihres Vaters zu, welches für den Gebrauch eines solchen Augenblicks eizgends abgesaßt und bafür ausbewahrt worden war.

Nach biefer Scene, die nicht ohne heitre Theils nahme der Zuschauer vorüberging, wurden die Sinne wieder in vollen Unspruch genommen durch ein plotz lich aufbligendes Feuerwerk, bei welchem die Kunst alle ihre Erfindung angestrengt und keine Berschwen= bung gescheut hatte. Mitten im seuersprühenden Getisse brangen jedoch ploglich zwischen den kunstgerechten auch wilde Flammen hervor, durch einen Zusall war eines der Gerüste in Brand gerathen, und der Andlick erregte Besorgnis und Unruhe; allein mit größter Schnelligkeit rückten die schon bereitgestandenen Sprihenleute aus ihrem Hinterhalte zum köschen heran, und sogleich war auch der Brand glücklich erstickt. Man freute sich des raschen Erfolgs, belobte die Anstalten und den Eiser der Leute, und Niemand dachte, daß schon im nächsten Augenblicke ihre Hüssen noch dringender nöthig, und, wo nicht gänzlich vermist, doch durchaus unzureichend sein würde!

Der glanzende Zug hatte sich schon wieder in Bewegung gesett, und war durch mannichfach geschmuckte Wege allmalig zu dem großen Saale zurückgelangt. Her brannte die deutsche Inschrift über dem Portal den Kommenden hell entgegen, und wurde gelesen, buchstadiert, gedolmetscht. Der Kaiser soll Anfangs über die fremde Sprache gestutt, dann aber schnode gelächelt haben, und manche französische Answertung glossische den deutschen Text. Bon abermaligen Fanfaren begrüßt, traten der Kaiser und die Kaisserin in den Saal, nahmen die im Grunde desselben bereiteten Sie ein, und die Musik für den Tanz hob unverzüglich an. Die Zeit neigte sich schon zur Mitternacht. Der glänzendste und schwierigste Theil des

Festes war zuruchgelegt, ber noch übrige bestens im Gange, und Ball und Banket verhießen ihm in rausschenben Freuden und üppigen Genuffen die prunksvollste Dauer bis zum andern Morgen. Die Konizgin von Neapel hatte den Ball mit dem Fürsten von Esterhazy und der Vicekönig Eugen von Italien mit der Fürstin von Schwarzenberg, der Schwägerin des Botschafters, eröffnet.

Rach ben Quabrillen murbe eine Ecoffaife getangt. Dahrend biefes Tanges waren ber Raifer und bie Raiferin aufgestanben und nach entgegengefetten Seiten langs ben Reihen ber Bufchauenben vorgetreten, wandten bas Bort an mehrere Perfonen, unb liegen fich einige jum erften Mal Erscheinenbe vorftellen. Die Raiferin beenbigte ihren Umgang fehr balb, und war bereits ju ihrem Geffel jurudgefehrt, ber Raifer aber weilte noch am anbern Enbe bes Saales, wo ihm fo eben burch bie Furftin Pauline von Schwarzenberg, geborne Pringeffin von Aremberg und Schwagerin bes Botichafters, ihre Tochter maren porgeftellt morben, und er feste bin und wieber einiges Gefprach fort, als unverfehens nahebei, in ber hinter ben Saulen umlaufenben Galerie, unfern bes Musgangs ju ber großen Galerie, welche ben Saal mit bem Sotel verband, eine ber taufenb Rer: gen und gampen ihre Mamme, von einem gufälligen Luftstrome bewegt, gegen eine leichte Bage gungeln

ließ, welche faum berührt fogleich aufflacerte und eis nen augenblicklichen hellen Schein gab, ber indes gleich wieber verschwand, und nur noch schwach in ein paar getheilten Floden nachschimmerte. Go gering mar bie Sache Unfange anguseben, bag ber Graf von Bentheim burch Unwerfen feines Sutes eines ber Rlammchen gludlich erstiden tonnte, ber Graf Dumanoir aber, Rammerherr bes Raifers, an einem ber Saulenbalten emportletternb einen Theil bes ichon im Kallen erloschenben garten Gewebes berabris und auf bem Boben vollig austrat. Ginige Rloden jeboch batten fich ichon aufwarts mitgetheilt, bobere Bebange, ben Sanben nicht mehr erreichbar, nahmen bas Reuer an, und augenblicklich fclugen in verfchiebenen, Richtungen rafche Flammen auf, bie überall in nahrende Stoffe fielen, über ben Sime ber Gaulen bin unaufhaltsam in ben boberen Mittelraum bes Saales überfprangen, und fchnell die gange Dede bes Saales burchfreugten. Die Dufit verftummte, und erschreckt verließen bie Dufiter ihre gunachft bebrobte Buhne, bie ju einer außeren Treppe fuhrende Thure ließ eine fturmifche Gewitterluft einbringen, welche mit aller Buth in die Klammen ftutzte, und fie noch wilber anfachte. Der Tang mar ichon aufgeloft, man brangte verworren burcheinanber, boch fuchte man nur erft ju faffen, was gefchah, was gefcheben tonne.

Rapoleon hatte ben Urfprung ber Sache mit

angesehen, und murbe baher burch fein falsches Urtheil geftort, er war ju ber Raiferin getreten, und ftand falt und rubig, ben weitern Berlauf beobach= tenb, mabrend mehrere feiner Getreuen, die im erften Taumel Berrath und fcwarze Berbrechen fürchteten. fich ungeftum ju ihm burchbrangten und ju Meinem Schute bie Degen jogen. Der ofterreichische Botschafter jedoch, voll Rube und Burbe, mar bem Raifer unverrudt gur Geite geblieben, und als er bie Klammen mit erschreckender Gile weitergreifen fab. foberte er ihn bringend auf, ben Saal, ber nicht gu retten fein murbe, augenblicklich ju verlaffen. Napoleon ohne zu antworten, gab ber Raiferin fogleich ben Urm, und folgte bem Botichafter gemegnen Schrittes zu bem Gartenportale, indem er bie rechts und links raumgebende Menge mit furgen Worten gur Ordnung und Besonnenheit ermahnte. Much hielt sich Alles in leiblicher Kaffung, bis ber Raifer binausgetreten war, bann aber borte jede Ruckficht auf, und angstvoll und gewaltsam brangte sich bie tobenbe Maffe bem Musgange zu.

Der Botschafter hatte kaum vernommen, daß ber Kaiser sogleich wegsahren wolle, als er auch schon mit klugem Borbebachte von unterwegs einen seiner Abjutanten abschickte, um die kaiserlichen Wagen von dem Hofe bes Hotels, wo sie hielten, und wo jest die größte Verwirrung und Gefahr zu befürchten

ftanb, nach einer ftilleren Seitenftrage beorbern gu laffen, bie ben Garten begrangte, und wo ber Raifer an einer fleinen Pforte ungeftort einfteigen, und un= bemerkt abfahren, baburch aber jedem Unschlage, wenn . ein folder mit biefem ungludlichen Bufalle fich verbinben mochte, am ficherften entgeben fonnte. Allein Napoleon, bei bem weiteren Gange burch ben Barten fogleich ber veranderten Richtung inne, fand ploblich ftill, fragte wohin man ihn fuhre, und ben erhaltenen Bescheib bes Botschaftere nicht gutheißenb fagte er fury und bestimmt: "Rein, nach ber Saupt= pforte will ich," fehrte ftracks um, und hieß bie Ba= gen, welche ichon in bie Seitenftrage eingelenkt batten, an die erfte Stelle gurudfahren, woburch ein großer Beitverluft entftanb, welchen ber Botichafter in qualvoller Unruhe, boch außerlich gelaffen, Napoleon aber mit vieler Bedulb abwartete, indem er einen feinblichen Streich bort viel eher als hier fur moglich ju halten Schien. Die Ungabe bes Moniteurs, baß ber Raifer bei ber Gartenpforte eingeftiegen fei, ift, wie manche anbre jener Schilberung bes Borganges, eine irrthumliche.

Spaterhin erst wurden biese Umstande mir aus bem Munde ber unmittelbaren Zeugen so genau bekannt. Wie mich selbst aber bas Ereignis zunachst traf und in Unspruch nahm, will ich kurzlich angeben.

Siftor. Tafdenbud. IV.

3d war aus ber ungeheuern Sige, welche burch bas Gewühl ber Menichen im Saale auf einen unerträglichen Grab gefteigert wurde, einen Mugenblick surudgewichen, und fuchte in ber freieren Galerie fri= fche Luft zu athmen, als bas Gefchwirr und Geraufch bes Seftes unerwartet in einen anberartigen garm überging; ich bore binter mir einzelne Schreie, aufbrausenbe verwirrte Stimmen, ich wenbe mich um, und will neugierig zu bem Sagle guruckfehren, mein erfter Blid fieht belle Klammen guden, bie fich rafch ausbreiten; aber weber Beit jum Erfennen noch Raum jum Bordringen ift mehr frei, eine mogenbe Den= schenfluth stromt auf mich ein , und reift mich ungeftum in ihrer Bahn fort; einige ftartbeleibte Benerale, die voll Entfegen fchrieen: "D mein Gott, ber Raifer, ber Raifer ift nicht gerettet," und Unbre, bie ebenso nach Baffer riefen, hatten mich fo in ihre Rlucht verwickelt, bag ich mich erft im britten Bimmer von ihnen losmachen und nach bem Schauplage bes Unheils gurudeilen tonnte. Sier hatte bie Galerie ihre Flüchtenben ichon größtentheils in ben Garten entlaffen, ber Bugang mar burch Menfchen nicht mehr versperrt, allein ber gange Saal fand in heller Gluth, mahrend an bem Portale noch ein furchtbares Fluchtgebrange mogte, bas unter entfeslichem Bebund Ungftgeschrei mit gewaltsamer Gile in ben Garten abstürzte, mabrend von innen bie Rlammen jeben

Moment in verftartter Buth nach ihrer Beute griffen. alubende Rauchwolfen wirbelnd aufftiegen, fchwere Rronleuchter praffelnd nieberfielen, Latten, Bretter und Balten brennend übereinanber fturgten, und ber gange Raum nur Gluth und Berftorung zeigte. Das in ber Sommerhite viele Tage hindurch ausgeborrte Solz, bie feuerfangenben Stoffe aller Urt, bie Farbenfirniffe, die Bekleidungen, Alles brannte wie vorbereitet jum Luftfeuer, Die Gimer Baffers, Die man hineingoß, gerfliebten augenblicklich in Dampfe, und überall fand bie Gluth Nahrung, nirgenbe Einhalt. Rein Gebante an Bulfe, an Rettung, fonnte bier auffommen. Schneller, als bier es fich lefen lagt, mar Alles ge= fchehen, und in ben paar Augenblicken, bie ich gum Beraneilen und Sineinschauen im Gluge verwendete, liefen auch über mir felbst bie Flammen an ber Decke ber Galerie ichon weit hinaus, fielen in meinem Ruden ichon brennende Draperien, Lampen und Leuch: ter berab, und ich burfte nicht faumen, ebe ber Weg versperrt murbe, in ben Garten zu entfommen.

hier zeigte sich nun bas gräßlichste, bewegteste Schauspiel! Wer vermochte es zu beschreiben! Das ganze Festbauwerk loberte in Flammensaulen empor, die noch eben in biesen geschmudten Raumen verssammelte Welt, an Pracht, Schonheit, Auszeichnung und Bebeutung jeder Art ein Inbegriff ber herrlichteiten Europas, brauste aufgelost burcheinander; alle

gemeiner Schreden, perfonliche Gefahr, Ungft und Sorge fur bie Rachsten, waren an bie Stelle bes freudigen Reiges, ber ehrgeizigen Spannung getreten. Man suchte und rief bie Seinigen, man burchbrach rudfichtelos bas Gebrange, jeber hatte nur fein perfonliches Biel im Muge, fließ hinmeg, mas ihn hemmte, trat ohne Bahrnehmung barüber bin. Manner fuch= ten ihre Frauen, Mutter maren von ihren Tochtern getrennt, hatten fie gulett nur in ben Reihen bes Tanges noch gefehen, ober bort gludlich fortgezogen, ohne fie an ber Sand behalten ju fonnen. wußte bas Schicffal bes anbern, man borte Sam= mernbe und heftig Tobenbe, man erblickte Unbre, bie fich mit leibenschaftlicher Freude ben wiedergefundnen Lieben in bie Urme marfen, man fah Dhnmachtige, Bermundete. Die Stufen bes Portals maren unter ber Laft ber Rettungsuchenben eingebrochen, viele Derfonen gefturgt, von Nachbringenben gertreten, von fallenben Branben ichmer verlett, von ben Klammen ereilt worben. Die Konigin von Megpel mar gu Boben gefunten, ber Großherzog von Burgburg murbe ihr Retter. Die Ronigin von Westphalen bantte ib= rem Gemahl und bem Grafen von Metternich bie Rettung aus größter Befahr. Der ruffifche Bot= Schafter, Fürst von Rurakin, wurde brennend und ohnmachtig burch ben Dr. Roreff mit Bulfe ofterreis chifder und frangofficher Officiere aus bem Gewühl

hervorgezogen, und von andern hulfreichen Sanben mit Pfügenwaffer gelofcht, während noch andre ihm bie biamantnen Knopfe vom Rod schnitten. Besonbers hatten viele Frauen bas Unglud, burch bas beuer an ihren leicht brennbaren Kleidern erfaßt und lebensgefährlich verwundet zu werden.

Zwischen bieses Gewühl brängten sich bie Diener und Arbeiter aller Art, bie theils für die Auswartung, theils für andre Bedürsnisse der Kestlichkeit zahlreich vorhanden waren, und jeder Unterschied des Standes schien ausgehoben, nie wurde Stern und Ordensband gleichgültiger behandelt, die Hoheit und Majestät weniger angesehen. Auch die vom Trinken abgerusenen Sprihenleute machten sich für ihre späte Hüsselstung gewaltthätig Raum, und die von sestlicher Bewirthung ausgeschreckten Tänzer und Tänzerinnen brängten sich in ihren slitterhaften Kostümen und mit noch geschminkten Gesichtern neugierig zwischen dem reichen Prunk und Staat der stolzen Hoswelt umber, die in solcher Zerrüttung jede Gleichheit unbeachtet walten ließ.

Mit leibenschaftlicher Innigkeit hatte ber Fürst Joseph von Schwarzenberg im Garten seine gerettete, boch schwer verlette Tochter umarmt, aber um so verzweiflungsvoller suchte er nun bie noch vermißte Gattin. Die Tochter war an ihrer Seite gewesen, aber burch brennenbes Gebalk, bas zwischen beibe

nieberfturgte, von ihr getrennt worben, und fie hatte barauf bie Mutter aus ben Mugen verloren. schalten bier am besten bie Borte ein, mit welchen ber Major von Profefd, in feinen lefenswerthen Dentwurdigkeiten Schwarzenberg's, bie folgenben Umftanbe wiebergiebt: "Der Furft Joseph hatte, als ber Brand ausbrach, unfern ber Raiferin im Gefprache geftan: ben. Er manbte fich auf ben erften Ruf ber Gefahr bin nach bem Raume, wo bie Reihen ber Tangenben fo eben gerftoben, und wies noch, ba ihm bie Gemablin bes Pringen Gugen entgegentam, biefer und bem Bicefonige felbft eine nabe Seitenthure, burch melde beibe entfamen. Im Saale tampften bereits Flammen und Dampf um bie Berefchaft. Er eilte binauf, hinab; er fand feine Gemablin nicht. Er gelangte gludlich uber bie Treppe in ben Garten; er fragte biefen, jenen; man wollte fie gefeben baben; man perficherte endlich fogar mit Bewißheit, fie fei bereits im Garten. "Dort ift fie!', rief eine Stimme ibm gu. Er fturgt nach bem Orte bin, und - es ift eine Dame, bie ihr abnlich fab. Da faßt feine Ceele unnennbares Grauen. Die Folter ber Uhndung, die ihn ergriffen hatte, war alle Grade burchgelaufen, und bie Gewißheit leuchtete, ein Schrecklicherer Brand, vor ihm auf. Er fehrt jurud jum Caale. Die Treppe ift gefturgt. Übereinander malgt fich die fallende Denge. Man bringt fein Rind halb verbrannt in schonender

Berhullung vorbei. Dan Schleppt bie Bemahlin feis nes Bruders, ber aller Schmud vom Saupte getreten war, an ihm vorüber. Gein Blid fallt, in ber fürchterlichen Beleuchtung bes Branbes, auf eine minfelnde Geftalt, ber bas Rleib am Leibe vergehrt und bas golbne Diabem tief in bie Stirne geglubt mar. Es ift bie Rurftin von ber Leven. Gin ichwebischer Officier, ber biefe fo eben aus bem Saale getragen hatte, verlichert, mitten in ben Flammen eine Geftalt manbeln gefeben zu haben, munberbar zugleich und entfetlich! Furft Jofeph fommt an ben Gingang. Er will hinaufflettern uber bie brennenden Stufen. fturgt mit bumpfem Geraffel bie gange Fugbede bes Saales ein, und wie aus hohler Effe wallt Rauch und Gluth aus ben Trummern empor. Mes ift perforen."

So weit bieser Bericht. Seit bem Ausbruche bes Feuers bis zu biesem bezeichneten Augenblicke war kaum eine Viertelstunde verstoffen, und ich fortwährend auf bem Schauplate des Ereignisses zugegen. Die mannichsachste Huffsthätigkeit für die Beschädigten, Suchenden, Aufsodernden, und die stürmende Gile aller Vorgänge ließen den flüchtig aufgedrungenen Eindrücken keine sorgsane Prüfung zu. Allein für manche Angaben durften sowol die Wahrnehmungen des einzelnen Beodachters, als auch die allseitigen damit verglichenen Aussagen aller andern Augen-

geugen ein ziemlich feftes Ergebnig liefern. Wenn ber Moniteur bie Furftin von Schwarzenberg ichon außerhalb bes Saales, im Garten, mit bem Ronige von Beftphalen, bem Furften Borghese und bem Grafen Regnaulb fprechen lagt, fo ift bies zuverlaffig unbegrundet; bie Bermechelung bes Damens mar fo leicht, auch tonnte gutgemeinte Abficht folche Berficherung im Mugenblide hervorrufen. Menn aber gar ber ehemalige Palaftprafett von Beauffet in feinen Denkwurdigkeiten ergablt: "On vit s'elancer une femme jeune, belle, d'une taille élégante, . . . poussant des cris douloureux, des cris de mère"... und in biefer Beife fortfahrt, bie "desolante apparition" zu beschreiben, so folgt er lediglich einer bichte= rifchen Einbildung. Niemand bat bie ungludliche Kurftin als icon gerettete außerhalb bes Saales gefeben ober gesprochen, niemand fie in benfelben gu= rudfehren gefeben. Gine folche Rudfehr mare fogar eine vollige Unmöglichfeit gewesen. In ber erften Beit murbe ber entgegenfturgenbe Menschenftrom es verhindert haben, und gleich nachher, ehe biefer noch gang verfiegt mar, bie ungeheure Gluth felber, welche ihn jagte und ichon ereilte, und unmittelbar feine Stelle einnahm. Diefe Gluth murbe in wenigen Minuten fo beftig, bag man bem brennenben Gingange, wie ich als Augenzeuge, ber felber bas außerfte bierin versucht, betheuern barf, auf gehn Schritte nicht ohne

bie Gefahr nahen konnte, in bem versengenden Anhauche des tödtlichen Qualms niederzustürzen, ja
selbst der Blick vermochte in dieses Meer von Flammen und Rauch nicht mehr einzudringen, und die erwähnten Darstellungen, sowie jede kunftige, sind nach
diesen verdürzten Angaben zu berichtigen. Bon dem
Schicksale der Fürstin hatte man Ansangs noch keine
so schicksale der Fürstin hatte man Ansangs noch keine
so schicksale der Fürstin hatte man Unfangs noch keine
so schicksale der Fürstin hatte man Burfte sie gerettet
hoffen, sie konnte mit andern Personen weggefahren,
sie konnte ohnmächtig irgendwo im Garten hingesunken, oder unerkannt in einem der Nachbarhäuser aufgenommen sein; man hörte nicht auf, sie zu suchen,
zu erforschen, und der unglückliche Kürst Joseph erschöpfte sich in thätiger Nachstrage, in Sendungen
und Versprechungen.

Mittlerweile waren Saal und Galerie vollig niedergebrannt, und ungeachtet die Feuersprigen schon eine Weile thatig wirkten, hatte die Flamme doch das Hotel selbst ergriffen, und drohte auch dieses in Asche zu legen. Das Archiv gerieth zuerst in Gefahr, es zu retten war die größte Anstrengung nothig; alle Osterreicher legten Hand an, Wasser zu tragen, Geräthe fortzuschaffen, Haken und Ürte, wo es nothig, anzuwenden. Man warf Hut und Degen ab, selbst die Unisorm, die in der Hise nur lästig, und, wie die ganze Bekleidung, durch Brand, Wasser und Arbeit schon vielsach beschädigt war.

Die Fremden hatten sich größtentheils verzogen; nur noch die naheren Angehörigen und einige vertraute Bekannte bes Hauses, sowie mehrere französische amtliche Personen arbeiteten und forschten noch immer auf dem Schauplaße so großen Unheils und Jammers. Anstatt der geschmudten und frohen Gaste füllten kaiserliche Garbesoldaten, durch herbeigeeilte Berstarzung wohl gegen tausend Mann betragend, den hof, die Sale und den Garten, und dieser neue ernstprachtige Unblick ergriff das Gemuth durch den Kontrast mit eigenthumlicher Macht. Ein noch stärkerer Eindruck stand bevor.

Der Kaiser hatte bie Kaiserin nur bis zu ihrem Wagengefolge gebracht, bas zur Ruckfahrt nach St. Cloub in ben elpsaischen Felbern ihrer harrte, und war bann nebst einem Abjutanten stracks zurückgekehrt. Unvermuthet trat er hervor im grauen Überrocke, und sein Erscheinen verbreitete Ernst und Schweigen. Er hieß alle noch vorhandene Fremben sogleich den Platzaumen, befahl die Zugange überall zu besehen, und ordnete selbst die Anstalten gegen das noch nicht volstig bezwungene Feuer; der Wasserstahl einer Sprige soll ihn hiebei unversehens getroffen und sast umgeworfen haben, ohne daß er sich badurch stören ließ. Die Erkundigungen über die Beschädigten brachten nunmehr bald eine zuverlassige übersicht zuwege, die Nachforschungen wegen der noch stets vermißten Fürs

ftin wurden mit burchgreifenber Dacht betrieben. Bugleich erging ein furchtbares Bericht über die Unftal= ten und bie babei betheiligten Behorben. Der Poli= zeiprafett von Paris, Graf Dubois, hatte einen bar= ten Stand, er follte Alles wiffen, Allem vorgefeben haben, von Allem Rechenschaft geben; bie raube Strenge Napoleons beeiferte ben gefchmeibigen Dies ner nur ju erhohter Thatigfeit, er entschulbigte fich nur leife, manbte fich nach allen Seiten, orbnenb, bittenb, fragenb, jeben Mugenblid ju bem Raifer gu= rudeilend, und ihm bie inzwischen angehauften neuen Borwurfe und anfahrenden Worte bemuthig abneh: menb. Um fchlimmften erging es bem Unführer ber Spribenleute. Der General, Graf Sulin, ber feinen Gifer zeigen, und auch wohl zu eignem Beften ben Bornausbruchen bes Raifers einen Gegenstand anmei= fen wollte, fturmte mit brutaler Bewalt auf ben ar: men Mann los, fließ ihn mit ber Fauft mehrmals vor bie Bruft und trat mit bem Fuße nach bem Burudtaumelnden, unter heftigen Borwurfen und Schimpfreden; Napoleon fab ftreng und bligend in einiger Entfernung gu. Der Auftritt enbete mit Berhaftung und hinmegfuhrung bes Sprigenmeifters, ber nach langer Gefängnißstrafe Schimpflich aus bem Dienft entlaffen wurde. Bon einiger Schuld ber Fahrlaffig= feit mag er, wie ber Bergog von Rovigo behauptet nicht freizusprechen gewesen fein, bie Bulfe mar nicht

schlagsertig, nicht im ersten Augenblicke wirksam, allein es gab bamals viele Stimmen, bie ihn entschuldigten, und allgemein war die Überzeugung, baß schon bei dem Austritte des Kaisers aus dem Saale, — und vorher konnte keine Sprife auf dem Plate, ja kaum gerusen sein, — keine Macht der Loschanstalten das brennende Gebäude könnte gerettet haben.

Inbeffen murben bie Bemuhungen, uber bas Gefchick ber vermißten Rurftin Muskunft zu erlangen. beftig und angftvoll fortgefest. Die vornehmen Sof= und Staatsbiener Rapoleons flogen bin und ber, bie Boten eilten nach allen Richtungen und famen wie= ber; immer fruchtlos, nirgends mar eine Spur ber Geretteten fo wenig ale ber Berungludten zu finben. Alle Bohnungen ber Freunde und Bekannten maren beschickt, bie gange Nachbarschaft, jeber Winkel bes Gartens, und auch bie noch fprubende Branbftatte foviel als moglich burchfucht; Alles umfonft. Bild bes troftlofeften Sammers irrte ber ungludliche Rurft umber, balb in ben Bartengangen, balb in ben Galen ericheinend, bie forperliche Erichopfung ließ ihn fast ichon zusammenfinken, mabrent bie Qual bes Gemuths ihn ju immer neuen Unftrengungen auf-Man fuchte ihn fortzubringen, ju beruhigen, aber nichts wirkte auf ihn, auch bie Begenwart und bie Unrebe bes Raifers glitten ftumpf an biefer ftarren Bergweiflung ab.

Napoleon, bes fruchtlosen Dastehens überbrufsig, und, nachbem das Feuer bis auf einzelne Gluthstellen bezwungen worden, schon ohne Gegenstand personlicher Thatigkeit, kehrte nach St. Cloud zurud. Die Grenadiere seiner Garde aber richteten sich zum Übernachten ein, und selten mag ein Biwack so glanzende und köstliche Bewirthung gefunden haben. Die für das Gastmahl des Hofes bestimmten Speisen und Weine wurden ohne vielen Unterschied ausgetheilt.

Auch wir Andern, nach so vielfacher Arbeit und Erregung endlich mussig und matt, von den aufeinandergesolgten heftigen Eindrucken verstört und überwältigt, mußten zulest Erholung und Starkung suchen, sesten und zu den ersten den besten der reichgebeckten Tische, und genossen der vorhandnen Labung. Begierig tauschten wir jest unsre einzelnen Wahrnehmungen und Vermuthungen aus, hier erläuterten sich die mannichsachen Umstande, erganzten sich die gestheilten Anschauungen, stellte sich allmalig einiger Zussammenhang auf; man hatte so vieles zu fragen, so vieles zu berichten, allein Schrecken und Besorgnif wogten noch immer auf und nieder, und bei so vielem Unglück, das man wuste, blieben noch unruhige Zweisel und bange Ahndungen genug.

Das Gewitter, welches schon lange am himmel geftanden, brach jest als ein grausenvolles Zwischenspiel hervor, gräßliche Blige entzundeten den himmel, furchtbare Donner folgten Schlag auf Schlag, bie Gebaube erzitterten, ber Regen rauschte in Stromen nieber, und bie letten Gluthen bes Brandes wurden erst burch ihn geloscht.

Mle nach furgem Mustoben bie Gemitternacht fich wieber gertheilte, fah zwischen ben schweren Bolten fcon bie Tageshelle burch, und bie Unruhe trieb uns neuerbings auf, bie fo eben burchlebten Greigniffe, melde, wie ein verworrner Traum, nicht fagbar noch pericheuchbar auf ber Seele lagen, in ihren baliegen= ben überbleibfeln zu unterfuchen, zu betrachten. Wir maren nur noch wenige Manner, und vereinzelten uns balb in ichweigenbem Umbermanbeln. 3ch betrat bie Branbstatte, ein buftres Ungehauf von Schutt und Buft; verfohlte Balten, gertrummerte Mauerfteine. Berath und Scherben burcheinanber geworfen; in ben zufälligen Tieflucken schmubige Bafferpfuhle zusammengeftodt. Man fand Theile von Kronleuch= tern, gerfrummte Degen, Urmbanber und anbern Schmud, ben bie Gluth fast untenntlich gemacht. Nicht weit von mir fliegen Graf Sulin und Dr. Gall for-Schend über bie Erummer bin. Muf einmal bleibt Sulin fteben, fieht ftarr vor fich binab, und ich bore bie halblaut gerufenen Borte: "Doctor Gall, tommen Gie hieher, bier ift ein menschlicher Rorper!" Ich gebente noch mit Schauber bes furchtbar einbringenben Tones, ben biefe Borte hatten; jeber Nerv murbe erschuttert, bie

Bruft mit Ungft erfüllt. Gall trat bingu, ich mar ber Dritte, wir mieben jebes Beraufch und fuchten uns im Stillen bes gefundenen Unblide ju vergemiffern; erft nach und nach wurde er unfern Mugen beutlich. Bon Balten und Rohlen halbverbedt lag in ber Tiefe ein Schwarzgebrannter, eingeschrumpfter Leichnam, gang unkenntlich, bie menschliche Beftalt in biefer Berruttung nur mit Bulfe ber Ginbilbungefraft berauszufin= ben. Die eine Bruft nur, welche gufallig im angefammelten Baffer zu liegen gefommen war, batte fich erhalten, und ihre frifche Beife fach graflich gegen bie übrigen mumienschwarzen Rorpertheile ab. Bon Jugend auf nicht ungewohnt folder Berftorungs= anblice, fließ boch biefer mein Muge unwillführlich gu= rud. Gall flieg in die Bertiefung binab und glaubte bie Kurftin von Schwarzenberg zu erkennen; ein pagr Ringe und ein Salsband fanden fich an bem Rorper, fie wurden bem Botschafter gebracht, ber unfern im Garten mit einigen Begleitern umberging, und es blieb fein Zweifel mehr, bas Saleband führte bie Namenszuge ihrer Rinder; fie hatte beren acht, ein neuntes, noch nicht geboren, theilte ihren Tob. In biefem Augenblicke ber fich entfaltenben Gewißheit entfant Allen ber Muth, tiefe Trauer fentte jebes Saupt, Thranen entquollen bem Muge. Gin paar ftarte Gewitterschlage, bie letten, erschutterten gleich: zeitig bie Atmosphare, und ein betaubender Donner halte lange nach.

Seht war die Sorge, dem Fürsten Joseph von Schwarzenderg sein Unglück beizudringen, und zu gleicher Zeit die nothige Vorkehr in Betreff der Leiche gehörig anzuordnen. Der Ort und die Umstände ihrer Lage gaden wenigstens die tröstliche Vermuthung, daß die Unglückliche nicht lebendig verbrannt sei. Wahrscheinlich hatte sie, abgeschnitten von dem Hauptausgange, oder das dort stockende Gedränge zu meiden wünschend, den Nedenausgang in das Innere des Hotels zu gewinnen gesucht, war unterwegs gefallen, durch Rauch erstickt und erst nachher durch die Flammen selbst ergriffen worden, mit dem einstürzenden Bretterboden aber in jene Wassertiefung hinabzgesunken.

Wir verließen nunmehr ben Ort ber Zerftorung und bes Jammers; boch an Schlaf und Ruhe war nirgends zu benten, die furchtbarsten Traumbilberschreckten bas hinsinkenbe Haupt schnell wieder zum wachen Unschauen der Wirklichkeit auf, und in den Straßen, welche durch das Ereignif der Nacht nur um so volkreicher belebt waren, zeigte der Morgen schon seine volle Thatigkeit.

Gang Paris war burch Schreden und Neugier in unruhige Bewegung verfest. Die Nachricht von

bem Branbe, burch ben Glutichein unmittelbar verfundet, hatte fich mit Schnelligfeit weithin ausgebreis Man vermuthete Unschläge gegen bas Leben bes Raifers, ben Musbruch irgend einer großen Berfchmo: rung, Ungewißheit jeber Art fpannte bie Gemuther. Der Berbacht, bag bas Feuer angelegt gemefen fei, bag bie Reinde bes Raifers, innere und außere, burch einen fuhnen Streich fich bes verhaften Berrichers. feiner Kamilie und feiner anhanglichften Diener entledigen gewollt, beftand einen Mugenblick allgemein, ftreifte wenigstens bie Borftellung ber meiften Frangofen, und mar bei manchen auch spaterbin nicht leicht auszutilgen, bie bamiberlaufenden Berichte und Beugniffe murben zweifelnb angehort; erft am britten Tage erichien ber ausführliche Bericht im Moniteur, Deffen abfichtsvolle Kaffung wiederum nicht gang befriebigte. Doch konnte gegen bie Übereinstimmung fo vieler Mugenzeugen und gegen ben farten Beweis, welcher in Napoleons fortgefestem Benehmen lag, fein grundlofer Bahn fich halten, und gulegt mußte in Frantreich wie im Muslande bie verburate Mahrheit boch ben Sieg behaupten.

Nun folgte eine Reihe trauriger Tage, in benen man fast nur in bem Ruchlick auf bie allbesprochene Begebenheit und in ben buftern Nachwirkungen bersselben fortlebte. Die Bestattung ber Fürstin Pauline von Schwarzenberg wurde mit herkommlichem Trauers

prunte feierlich vollbracht. Dann tamen hintereinans ber bie Leichenbegangniffe ber Furftin von ber Leven, ber Generalin Touzard und noch mehrerer andern Frauen hohen Standes, die nach fchredlichen Leiben im Berlaufe ber nachften Tage ober Wochen an ih= ren Brandmunden ftarben; im Bangen maren über zwanzig Personen verungluct, mehr ober minder beschabigt über sechzig. Die junge Fürstin von Schwargenberg, ber Mutter gleichnamig, und nur faum bem Loos entriffen, bas ber Unglucklichen geworben, lag an ben empfangenen Berlegungen viele Bochen banieber, mahrend beren man fur ihr Leben beforgt mar; auch bas Wieberauftommen bes ruffifchen Botschafters Kursten Rurakin blieb noch lange zweifelhaft. Sehr bedeutend mar von allen Seiten ber Berluft an Roftbarteiten, man ichatte ibn auf ein paar Dillionen; ber ofterreichische Botschafter trug neben fei= ner eignen großen Ginbufe auch die vieler anbern Personen, benen er bas Berlorne ober Beschäbigte erfette.

Ein tiefer und unheilvoller Eindruck des ganzen Ereignisses war unverkennbar. Er sette sich unwisderstehlich in Gemuth und Einbildungskraft fest, und wiewohl man von obenher Alles anwandte um ihn herabzustimmen und auszulöschen, so erhob er sich doch in dustren Weissaungen, welche auf die Unglücksfälle bei Vermählung der österreichischen Erzhere

zogin Marie Antoinette und des franzossischen Dauphins, nachherigen Königs Ludwigs XVI., zurückgingen, solche mit dem späteren jammervollen Ausgange des königlichen Shepaars in Bezug setten, und den neusten Vorfall nur zur Bestätigung dienen ließen, daß über den Verbindungen Frankreichs nach dieser Seite ein warnendes Verhängniß schwebe. Die Folge der Begebenheiten aber wollte dem abergläubischen Wahne auch diesmal zum Theil ein wenigstens scheinbares Recht nicht fehlen lassen!

## П.

## Stimmen aus Rom über den papstlichen Hof im funfzehnten Jahrhundert.

Bo n

Johannes Boigt.

Menn es felten ober wol nie nur einzelne Indivi= duen find, die aus und burch fich allein große Beltereigniffe ichaffen und gestalten; wenn es vielmehr bie Richtung und ber eigenthumliche Charafter einer Beit ift, ber fie tragt, jum Birten treibt und fich burch fie in ben Erscheinungen bes Lebens offenbart: fo fann nichts ber Geschichte bes Entwidelungsganges bes menfchlichen Beiftes mehr miberftreiten, als bie Meinung, bag, wenn fein Luther erschienen mare, in ber Kirche auch feine Reformation ins Leben getreten fein wurde. Es bebarf nur eines aufmertfamen Blis des auf ben Buftanb bes firchlichen Befens und insbesondere auf das Wefen und Treiben am romifchen Sofe im Berlaufe bes funfzehnten Sahrhunderts, um bie Uberzeugung zu geminnen, bag Luther nur bas Organ einer ihrem innern Wefen nach langft vor ihm fcon vorbereiteten Beltericheinung mar, und bag es nur eines Mannes feines Beiftes und Charafters bedurfte, um fie in die Belt und in die Geschichte einzuführen.

Ein folder tieferer Mid in bas Wefen und ben

Charakter bes romifchen Sofes im funfgehnten Sabr= hundert foll burch vorliegende Abhandlung moglich ge= macht werben. Sie foll Stimmen aus Rom über ben bamaligen Buftanb ber Dinge aus Quellen enthalten, bie bisher nur bem Berfaffer zuganglich ge= wefen find; benn es liegen ihr mehre Sunberte von Driginalbriefen aus Rom jum Grunde, welche im Berlaufe bes funfzehnten Sahrhunderts von Gefandten und Geschäftsmannern am papftlichen Sofe als vertrauliche Mittheilungen an ihren Rurften gefchrieben find und bas Befen und Betreibe ber romifchen Gurie auf eine ebenfo intereffante als belehrende Beife fchilbern. Sie fuhren ju ber Uberzeugung, bag ber Bu= ftanb, in welchem bamale bas firchliche Regiment und ber papstliche Sof baftanben, unmöglich lange mehr bleiben konnte, und bag an bie Stelle bes tiefgefunte= nen und ausgearteten Lebens ber Rirche und ihrer Bermefer ein gereinigtes und verebeltes habe treten muffen, woher es auch immer feine neue Geftaltung erhalten haben mochte. Und es gewinnt biefe überzeugung um fo mehr an innerer Starte, je bemahr= ter und zuverlaffiger bie Quellen find, welche wir über ben Charakter und bie bamaligen Berhaltniffe bes romifchen Sofes fprechen boren; benn es find vertrauliche Berichte von Gefandten bes beutschen Dr= dens an ihre Berren, die Sochmeifter in Preugen, alfo von Mannern abgefaßt, bie meift viele Jahre bin-

burch in Rom lebten, burch ihr Umt und ihre Geschafte mit bem Befen und Treiben am papfilichen Sofe aufs genaufte bekannt und mit bem Beifte und Charafter aller Derer, welche biefen Sof bilbeten, vol: lig vertraut maren, alle ihre Bestrebungen und Rich: tungen aus Erfahrung fennen gelernt hatten und über Das, mas an biefem Sofe vorging und ber Mitthei= lung werth ichien, in einfachen und mahrhaften Berichten gegen ihren Furften fich frei und ohne Sehl aussprachen. Es find also nicht Schriftsteller, bie wie Wilhelm Dccam, Johann Beffel, Nitolaus be Clemangis, Johann Willef, Ulrich von Sutten u. m. M. fcon außer und über ber Rirche ftebend, ben bama: ligen entarteten Buftanb bes gangen Rirchenwefens fcbilbern , fonbern es fprechen bier Stimmen von Dannern, bie noch feinen Gegenfat gegen bie Rirche bilbeten, vielmehr mit ihr noch eins waren und in ihren vertraulichen Mittheilungen an ihren Rurften nur bie Absicht hatten, ibm in Begiehung auf feine Berhaltniffe jum romifchen Sofe ben Buftanb ber Dinge in Rom zu Schilbern, wie er wirklich mar. Um jeboch bie Stellung biefer Manner am papftlichen Sofe, ben Stand ihrer Bilbung und hiernach bie Blaubwurdigfeit ihrer Berichte und Mittheilungen richtiger beurtheilen gu tonnen, mag hier guvor Giniges über ihre amtlichen Berhaltniffe und ihren amtlichen Stand in Rom mitgetheilt werben.

Die bekannte Behauptung, bag zuerft Richelieu nach feinem Grunbfage: qu'il faut négocier sans cesse de près et de loin, die Rothwendigkeit erkannt habe, überall ftebenbe Gefandtichaften einzuführen, mag wot Allein eine gang neue Ernicht bestritten werben. scheinung in ber politischen Belt maren ftehende Gefandtichaften zu Richelieu's Beit feineswegs, benn Rom fannte fie unbezweifelt fcon im vierzehnten und durche gange funfzehnte Jahrhundert hindurch, und insbesondere maren es außer mehren Ronigen, a. B. von Schweben und Polen, ber Johanniter = und ber beutsche Orben, bie bamals ichon am papftlichen Sofe ihre ftebenben Gefanbten hatten. Gie treten bort un= ter bem Ramen von "oberften Procuratoren" ober "General = Procuratoren" auf. Die altefte Spur eines folden Beschäftstragers bes beutschen Orbens geht bis ins Sahr 1297 jurud, mo ber Orbensritter Benning Hoftinianus als Procurator bes gangen beutschen Dr= bens in Italien genannt wird '). Wenn indeffen auch nur zu vermuthen ift, bag er ein ftehender Befandte des Ordens gewesen fei, fo wiffen wir both aufs be= ftimmtefte, bag im Sahr 1314 ber Drbensritter Ronrad von Bruhl (einer ber Urahnen biefes beruhmten Gefchlechtes) als oberfter Procurator und Gefchaftes trager am romifchen Sofe fein Gefandtichaftsamt ichon

11 1900

<sup>1)</sup> Urfunde im geh. Archiv gu Ronigsberg. ::

vier Jahre lang verwaltet hatte. Wir finben bann ben ftebenben Gefanbten auch gegen bie Mitte biefes Sahrhunberts wieber, und gwar murbe um biefe Beit ber Magister Ungelo von Biterbo als folder gur Berwaltung aller Ungelegenheiten am papftlichen Sofe mit ber nothigen Bollmacht verfeben 1), wie benn nach ihm gegen bas Sahr 1370 ber Ritter Beinrich Brunner ben Gefanbtichaftevoften am papftlichen Stuble langere Beit vermaltete. Und in gleicher Beife murbe nun fortwahrend bis in die letten Beiten bes Orbens Mlles, was feine Berhaltniffe gur romifchen Gurie und fein politisches Intereffe betraf, burch einen ftebenben Befandten gu Rom verhandelt.

Bas die erfte Musbilbung biefer Gefandten gu wiffenichaftlich gebilbeten und zugleich praktifchen Geichaftemannern betrifft, fo mußten fie fich gewöhnlich unter ber Leitung eines theoretifch und praftifch ge= bilbeten Mannes querft eine allgemeine überficht und Renntnig bes Wefentlichen, mas ihr kunftiges Umt verlangte, zu erwerben fuchen. Waren fie auf folche Beise gewiffermaßen auf thre Bestimmung vorbereitet, fo fchlug man gu ihrer weitern Ausbilbung einen bem heutigen gang entgegengefetten Weg ein; benn

<sup>1)</sup> Der hofmeifter Dietrich von Altenburg beftatigt ibn tanquam verum et legitimum nostrum et nostri ordinis procuratorem in audiencia domini nostri papae.

in ber Regel fanbte man fie zuerft nach Rom, weil bort bie nachste Gelegenheit war, ben praftifchen Gefchaftegang, in welchem fie einft felbft wirten follten. genquer fennen gu lernen. Außer ber Renntnig, bie fie bort von bem Beschaftemefen, bem Beschafteftil, bem Berichte = und Verhandlungswefen und Dergleichen erhielten, erwarben fie fich zwar in Borlefungen atabemischer Lehrer auch einige theoretische Bekanntschaft in ben ihr funftiges Umt betreffenben Biffenschaften; ba inbeffen biefer miffenschaftliche Unterricht in Rom in ber Regel entweder febr unterbrochen ober uber: haupt fehr mangelhaft und unvollständig, auch ber Aufenthalt in Rom auf langere Beit meift ju toftbar war, fo fandte man fie bann gewohnlich auf eine italienische hohe Schule, um sich bort vollkommen in ber Theorie ihrer einstigen Geschaftetenntniffe auszubilben. Es ftubirten baber mabrent bes gangen funf= zehnten Jahrhunderte talentvolle Junglinge aus Preufien und jum Theil auch fcon angestellt gemefene junge Manner theils ju Bologna, Pabua, theils ju Perugia ober Siena und murben bort auf Roften bes Orbens zwei bis brei, oft auch mehre Jahre unterhalten, bis fie einen akabemischen Ehrengrab erlangt batten und in bas praftifche Leben eintreten fonnten. Pfarrftellen und Rirchenleben bienten mitunter fur folche Studirende ale eine Urt von Stivendien, inbem man ihnen ben Ertrag berfelben anwies, ohne

daß fie Priefter fein ober bie geiftliche Beihe empfangen burften. Meiftens jedoch murben bie Roften ihrer . Studienzeit aus bem Schate bes Orbens bestritten. So ftubirten g. B. von Solchen, bie nachher bas Befanbtichaftsamt ju Rom verwalteten, in ber erften Balfte des funfzehnten Jahrhunderte ju Bologna Raspar Stange von Mandofen, welcher Doctor bes Rechts murbe, Jodocus Sobenftein, ber fich bie Burbe eines Magisters ber freien Runfte erwarb, Unbreas Pfaffendorf und Undreas Ruperti, von benen ber erftere ben Grab eines Lehrers bes geiftlichen Rechts, ber andere den eines Lehrers ber heiligen Schrift erhielt. Johannes Menghen, ber fich nachmals als Gefandter ju Rom um ben Orben große Berbienfte ermarb, sammelte im Sabr 1424 guerft in Rom praktische Gefcaftetenntnig; munichte aber, weil bamale bort nur ein besolbeter Lehrer in feinen Wiffenschaften angestellt mar, und biefer überbies megen anderer vom Dapfte ihm aufgetragenen Gefchafte feine Borlefun= aen fehr haufig ausseben mußte, lieber bie hohe Schule ju Pabua beziehen ju burfen 1).

<sup>1)</sup> Er gibt eben fein erfreuliches Bith von ber Behr= foule zu Rom, inbem er fagt: er muniche nach Siena, Bologna ober Pabua gu geben, um bort in etwa zwei Sabren bie Doctormurbe erhalten gu tonnen, quod vere mihi hic (in Rom) existenti in quatuor annis esset difficile, tum quia unus duntaxat ordinarius salaria-

Baren biefe jungen Manner fo weit ausgebil= bet, um mit einem Chrengrabe bie hohe Schule verlaffen ju tonnen, fo gingen fie entweber in bie Deimath gurud, um bort in ben Dienft ihres Rurften gu treten, ober fie wurden bem Gefanbten gu Rom gu= geordnet, bis fur fie felbft eine Unftellung im Befanbtichaftsamte eroffnet mar. Befehlich fonnte nur ein Orbensritter als Gefandter nach Rom gefchickt werben; und nur wenn fein zu bem Umte tauglicher Ritterbruber gu finben mar, ließ man einen Priefterbruder ftellvertretend eine Beit lang bas Umt vermal= ten. Bevor ber Gefandte nach Rom ging, mußte er einen Bestallungseid ichmoren, bag er bem Umte mit getreuem Gleife vorstehen, bes Orbens Beimlichfeiten ju ewigen Tagen verschweigen, nichts thun mas bem Gesethuche bes Orbens widerstreite ober bem Orben und feinen Landen nachtheilig fei, fo lange er Befanbter fei nach feinem hoben Stande trachten ober

tus est, quem, cum legere deberet, papa pro negociis suis expediendis ad diversas mundi partes dirigit, sicut hodie stat et fere per annum in consilio stetit Senensi, tum quia alii non salariati non continuant lectiones suas, quod aliquociens in una septimana vix sunt duae vel tres lectiones. Bgl. über bie sonst wenig bekannte akademische Lehrschule zu Rom, Savigny Geschichte bes romischen Rechts B. III. S. 298.

über b. papftl. hof im funfzehnten Sahrhundert. 55 solchen annehmen, das Ordenshaus zu Rom und befe fen Zubehörungen weber verkaufen, ober verseben, noch fonst veräußern wolle u. f. w.

In ber Regel ftand ein folcher Befandte giem= lich lange in feinem Umte; manche verwalteten es acht bis neun, andere fogar vierzehn bis fechzehn Sahre; benn man nahm ichon barum nur felten und blos in bringenben Kallen eine Beranberung bamit vor, weil gesammelte Erfahrungen, Gefchaftstenntnig, Bekanntichaften und angeknupfte Berbindungen am Sofe die Rubrung bes Umtes und ben gludlichen Fortgang ber Berhandlungen naturlich immer febr erleichterten und beforberten. Barb ber Gefanbte von . feinem Poften abgerufen ober in Geschaften anderewohin geschickt, fo bestimmte man ihm, ober er er= nannte felbft einen Stellvertreter, ben er vor feinem Abgange über ben Stand ber biplomatischen Berhalt= niffe genau unterrichten, bem Papfte und bem Collegium ber Cardinale vorftellen und empfehlen mußte. Er bewohnte in Rom fein eignes Gefandtichaftshotel, bas Orbenshaus genannt und fruber in Burgo S. Petri gelegen; ba es aber febr verfallen und fur bas Umt eines Befandten nicht mehr anftanbig und bequem genug mar, fo murbe im Sahr 1431 fur 800 Ducaten ein neues angekauft, mobei ber Gefandte bie Berpflichtung übernahm, auf ewige Beit jedes Sahr eine arme Jungfrau aus Rom bei ihrer

Berheirathung mit breißig Ducaten auszustatten, welche Berbindlichkeit ber Orben auch wirklich bis auf die spätesten Zeiten erfüllte. Mit dem Wappen des deutsichen Orbens geschmuckt, diente dieses Gesandtschaftshaus auch zugleich zur Aufnahme aller Sendboten beutscher Fürsten, die nach Rom kamen, und es erward sich der Gesandte badurch die Gunst manches vornehmen Gerrn.

Er genoß einen feststehenben Jahrgehalt ju feiner und feines gefandtichaftlichen Sofes Unterhaltung. Er belief fich in fruhern Beiten auf 1400 Gulben, woau noch ein Bufchuß von 200 bis 300 Gulben fam, "wenn fich ber Sof ju Rom manbelte," b. h. wenn ber Papft mit feinem Sofe fur einige Beit in eine andere Stadt Staliens jog. Da aber biefe nach altem Bertommen festgesette Beibulfe bem Gefandten ichon im Unfange bes funfzehnten Sahrhunderts entzogen war, fo trug er nicht nur wieberholt auf beren fers nere Entrichtung an, fonbern er verlangte auch megen ber fteigenben Theuerung und ber unruhigen Beis ten in Rom eine Bermehrung feines Jahrgehaltes. Inbeffen traten im Orben bald fo ungludliche Berbaltniffe ein, baß fogar eine Berminderung bes Behaltes bes Gefanbten nothwendig warb; benn nach einigen Sahrzehenden mar er fcon auf 1200 Gulben beschrankt, bie ihm meift aus Deutschland und Livland gezahlt werben mußten. Go blieb er lange Beit

unverandert, obgleich ber Befandte von Jahr gu Jahr bas Befuch erneuerte, ihm feinen fruhern bobern Gehalt von 1400 Gulben ober Ducaten wieber gu bewilligen, indem er berechnete, bag er jebe Boche zu feiner Ruche wenigstens fieben Ducaten und außer= bem monatlich noch hundert Ducaten ju andern Musgaben bedurfe, weil ihm die fonftigen Beifteuern alle entzogen feien, und biefe Summe nicht einmal bin= reiche, die nothigsten Bedurfniffe bamit ju bestreiten. Ja ber Gefandte verlangte eine Beit lang fogar eine Summe von 2000 Ducaten, vorftellend, bag biefen Sahrgehalt auch seine Borganger im gefanbtichaftlichen Umte gehabt hatten, "um bamit einen ehrlichen Staat au halten," bag bie Beiten fich feit Sahren merklich ge= andert hatten, ber Orben nicht mehr wie fruberbin in folder Gunft am papftlichen Sofe ftebe, jest baber auch mehr Gelb nothig fei, und er als Gefandter mit weniger als 2000 Ducaten ohne Schanbe und Schaben nicht auskommen konne. Allein es mar bem Orben fpaterbin nicht einmal mehr möglich, ihm ben verringerten Gehalt von 1200 Ducaten ju gemahren, und man traf aus Gelbmangel bie Unordnung, gur fernern Unterhaltung bes Befanbten ihm bie Gin= funfte ber Orbensguter in Apulien zuzuweisen, und weil auch diese immer fehr unsicher und in manchen Sahren fo geschmalert maren, bag ber Gefanbte fich auch bavon nicht erhalten konnte, fo ließ man bas 3 \*\*

Gesandtschaftsamt ofter burch Solche verwalten, die durch andere wichtige Nebenamter in ihrem Unterhalte mehr gesichert waren. So bekleibete z. B. Jodocus von Hohenstein das Landkomthuramt an der Etsch und zugleich das des Gesandten zu Nom. Zuweilen suchte man sich auch dadurch zu helsen, daß man Bischöse als Gesandte an den papstlichen Hof schiedte, die außer jenen Einkunften aus den Balleien Apultens aus ihren bischösslichen Gutern die nothigen Zuschüsser ziehen konnten.

Einen bedeutenden Theil feines Gehaltes mußte ber Befandte auf bie Unterhaltung feines fogenannten Sofftaates verwenden; benn es war ichon im Unfange des funfzehnten Sahrhunderts herkommliche Sitte, bag ber Gefanbte mit einem gefandtichaftlichen Personale umgeben fein und mit einem feiner Burbe und ber Sobeit feines Fürften entfprechenden Glange auftreten mußte. Man hatte ichon bamale bie Erfahrung gemacht, bag, je mehr ein glangender Sofftaat und ein gewiffes Geprange bes Gefandten auf Reichthum feines Dberherrn fchließen ließen, er um fo leichter in feinen Berhandlungen auf folche Leute, wie fie bamals ben papitlichen Sof bilbeten, burch folchen außern Glang einwirken fonnte. Deshalb mar es auch eine Beit lang bas fortbauernbe Streben ber Gefanbten gewesen, ihren Sofftaat so reich und glangend als möglich zu halten. Allein je mehr man feinen Sahr=

gehalt verringerte, und fein Furft felbft wiederholt auf Einschränkungen in seinen Musgaben brang, um fo nothwendiger murbe fur ihn die Berminderung feines Sofftaates, obgleich ihm feine Bonner am Sofe biefe mehrmals aus dem Grunde widerriethen, "weil da= mit feine Berhaltniffe in feiner Beife gebeffert, fonbern nur noch mehr gefahrbet wurden, indem ju Rom ein Urmer nie besonders geachtet fei." Bahrend ba= her fruberbin ber Befandte, wenn er am papftlichen Sofe aufritt, immer wenigstens mit neun Pferben und einem Maulthiere und meiftens in noch weit größerer Bahl erfchienen war, fo fonnte er gegen bas Sabr 1430 nur bochftene noch mit einem Geleite von feche Pferden an ben Sof tommen; benn mit weniger durfte er nicht erscheinen, ohne feiner gefandt= schaftlichen Burbe etwas zu vergeben; und doch fofteten ihm diese nebit ben gehn Dienern, die mit gu fei= nem Sofftaate gehorten, jeden Monat fcon uber hunbert Ducaten, "benn ich muß, fagt er felbft, zuerft haben einen Sollicitator, ber bes Drbens Sachen follicitirt, einen Schreiber, ber mir fchreibt, einen Schaffer, ber mir Nothburft in mein Saus fauft, einen Rellner, ber mir meinen Wein bewahrt; auch muß ich Einen haben in meine Rammer, einen Borfchnei= ber, wie es allhier zu Lande Gewohnheit ift, einen Stallfnecht mit einem Stalljungen und einen Roch mit einem Rochjungen: berer find gehn und ich ber

elfte." Es war überbies auch herkommliche Sitte, baß ber Befanbte bestanbig einige gute Belterpferbe bereit halten mußte, um fie ben Carbinalen, wenn fie es wunschten, jum Bergnugen ftellen ju tonnen, und es tamen, wie er felbft erwahnt, nicht felten Falle vor, bag tagelang alle feine Roffe von folden hoben Berren in Unspruch genommen maren. Beil indeffen auch biefer verminderte Sofftaat bes Befandten feinem Furften immer noch ju foftspielig fchien, und man ihn auf bas Beispiel bes Johanniter= orbens hinwies, beffen Gefanbter gewohnlich nur mit brei Pferben aufzureiten pflegte, fo fcbrieb er baruber aus Rom: "Freilich wohl; aber feht nur, bem Dr= ben ber Johanniter geht es auch barnach. Die Dr= benebruber flagen ben Meifter und bagu auch ben Befandten an; ihre Orbensprivilegien tonnen fie nicht mehr aufrecht halten, benn ihre Procuratoren find immer mehr fur fich, ale fur ihren Orden beforgt; Reis ner mag fur biefen irgend eine Befchwerbe ober Ur= beit übernehmen. Unfer Orben bagegen ift ju Rom jederzeit viel fatthafter und ehrlicher gehalten mor-Es gibt freilich geringfügige Leute bier, bie auch mit wenigem Gelbe manche Dinge betreiben tonnen, und es gibt auch Procuraturen nieberes Ran= ges, bie nur mit zwei Pferben reiten und bennoch Sachen auswirken, wovon ihnen Gelb eingeht; aber fann man benn folche Leute mit ben unfern gleich=

ftellen? Biele geben von ihnen fogar gu Sug, und Etliche reiten auch nur mit einem Pferbe. Allein ibr Gewerbe ift auch alles Bettelwert, mahrend wir es fur unfern Orben meift mit Ronigen, Fürften, Bischofen und Stadten, soweit Balfchland und Deutsch= land geht, ju thun, und gegen bie wir und ju meh= ren haben." Diefer Borftellung ungeachtet fab fich inbeffen ber Gefandte in der fpatern Beit bennoch ge= nothigt, feinen Sofftaat noch mehr zu verringern und bie Bahl feiner Pferbe, mit benen er aufritt, bis auf brei ober vier zu beschranten. "Aber (schrieb er einft feinem Furften) ob biefe armliche Saltung fur unfere Sache aut fei, bas werdet Ihr wol noch gewahr werben!"

Die wir eben gehort, hatte auch ber Johannis terorben feinen ftebenden Gefandten am romifchen Sofe. Seinen Jahrgehalt, welchen er aus einer Praceptorei ju Floreng bezog, jahrlich bie Summe von taufend Ducaten, verwandte er, taglich etwa anderthalb Ducaten, mit einigen Rebenbeburfniffen nur auf feinen eignen Unterhalt, und ba er gewöhnlich mit nicht mehr als brei bis vier Pferben aufgureiten pflegte, fein Gefolge ungleich geringer mar, ber Orben auch alle an= bern Musgaben, bie bas gefandtschaftliche Umt nothig machte, noch besonders bestritt, so hatte er in vieler Sinficht eine weit freiere Stellung als ber Gefanbte bes beutschen Orbens; benn es tam bingu, bag feine biplomatischen Geschäftsverhaltniffe am papftlichen Sofe

in der Regel von ungleich minderer Bedeutung maren. Deshalb wurde auch haufig bieses Gesandtschaftsamt nur von einem Stellvertreter verwaltet.

Mitunter merben auch Procuratoren anderer Surften am Sofe zu Rom erwahnt, und hier und ba erfcheinen fie als ftebenbe Gefandten; wenigftens blieben fie oft geraume Beit im gefandtichaftlichen Umte. Gewöhnlich aber ließen Konige und andere weltliche Rurften Umbaffatore und Sendboten zu einer bestimm= ten Berhandlung nach Rom geben, nach beren Beenbigung fie bann immer wieder heimkehrten. In ihrem Range standen solche Botschafter und Umbassatore über einem Procurator. Bei befontern Beranlaffungen, 2. B. bei ben fogenannten Dbebienzgesandtschaften, wenn einem neuerwählten Papfte von Seiten eines Ronigs ober Kurften ber Gehorfam bezeigt werben follte, erfchienen fie gemeinhin mit einem fehr glangenben Gefolge und großem festlichen Geprange. Go rei= ten die Ambaffatore von Floreng nach der Wahl Gugenius IV in Rom mit fechgig Pferben ein, und im Jahre 1439 machten die Umbaffatore der Ronige von Frankreich und Aragonien, als sie am papstlichen Sofe gu Floreng gu einem Friedensichluffe mit bem Papite erichienen, burch ihr gabireiches Beleite und ihren außerordentlichen Glang ein gewaltiges Auffeben. Unterschieden von biefen waren bloge Geschaftstrager, gewöhnlich auch nur mit bem Namen von Procuratoren

bereichnet und in ber Regel auf Concilien mit bem Muftrage gefandt, mahrend ber Dauer berfelben bie Intereffen ihrer Berren zu vertreten und mahrzunehmen.

Diplomatische Rangfucht und Streitigkeiten über ben Borgang bei offentlichen Berfammlungen waren icon bamale unter ben Gefanbten ofter an ber Zagesorbnung. Wir horten bereits, wie ber Gefanbte bes beutschen Orbens vermoge ber hohern Burbe und Dacht feines gurften und Ordens, gegen ben Gefandten bes Johanniterordens jederzeit ben Borrang behaupten zu burfen glaubte. Muf bem Concis lium zu Roftnit ftritt ber Bevollmachtigte bes Ronige Alfons V von Aragonien brei bis vier Bo= den lang mit ben Genbboten ber Ronige Johann II von Castilien und Karl III von Navarra über ben Borrang in ben Sigen ber Berfammlung wie uber einige andere Borrechte, bie fich jener anmaßte; und obgleich jeben Tag biplomatische Noten baruber ge= wechselt murben, so weigerte fich boch noch in ber vierten Woche ber Aragonier in ben Berfammlungen zu erscheinen, fofern ihm fein behaupteter Borrang nicht zugestanden werbe. Ein ahnlicher biplo= matischer Rangstreit wiederholte fich unter ben Befandten ber Ronige von Spanien und England über Die Gibe auf bem Concilium gu Bafel 1), benn

<sup>1)</sup> Der Bifchof von Parma fdreibt barüber an ben Soch-

baß auch hier eine strenge Rangordnung unter den Gesandten stattsand, erhellt schon baraus, daß, als im Jahre 1434 die Gesandten des Königs von Poslen dort ankamen und ins Concisium aufgenommen wurden, ihnen ausdrücklich ihre Sige zunächst nach dem Ambassator des Königs von Danemark angewiesen werden mußten, während andere mit ihnen angeskommene Senddoten mit andern niedern Sigen vorslich nehmen mußten, "wo es ihnen gebührte."

Die Sendung solcher außerordentlichen Bevollmachtigten zu besonders wichtigen Verhandlungen theils
an den papstlichen Hof, theils auf die Concilien war
gewöhnlich mit sehr bedeutenden Kosten verbunden,
benn einerseits mußte auf den Concilien Vieles, was
zur Körderung und Führung wichtiger Angelegenhei=
ten beitragen konnte, mit reichlichen Geldmitteln zu
Bestechungen und Shengeschenken erzwungen werden,
indem man z. B. aus Kostnig schrieb: "Der Papst,
die Cardinale und sonst Jedermann sehen sehr auf
Geld und Gaben, und mit ledigen Handen ist hier
wenig Gutes zu schaffen;" andererseits trieben die
Gesandten mitunter außer der großen Theuerung, die

meister in Preußen: Hic suit maxima disceptatio super modo sedendi inter ambasciatores regis Ispaniarum et regis Angliae; tandem operante Deo hodie de mane sedata est.

gewöhnlich in ber Stadt gur Beit eines Conciliums berrichte, einen fo übermäßigen Aufwand, bag er von ihren herren faum bestritten werben fonnte. Co melbete ber Orbensgefandte aus Roffnig, bag er ben Monat mit einer Summe von 1000 Gulben nicht ausreiche; er nennt ben Ergbischof von Riga und ben Bifchof von Ermland, welche bamals als Bevollmach= tiate auf bem Concilium maren, mabrhafte ganbvergebrer, weil er jenem wochentlich zu feinem Tifche 100 Gulben und biefem 38 Gulben geben muffe, und fügt zulest ben Rath bingu, man moge "ben schweren Bogel fobalb als moglich abrufen, ba er alle Bochen fur hundert Gulben Kutter brauche, ohne bağ er viel nuge."

Bas bie biplomatische Aufgabe bes Befanbten am romifchen Sofe betrifft, fo lag fie nicht blos in ber Aufrechthaltung und Bermahrung ber Borrechte, Privilegien und Freiheiten bes Orbens gegen bie Un= griffe feiner Biberfacher, fonbern in feinem Umte lag auch bie Leitung und Musfuhrung aller biplomati= fchen Berhandlungen, bie Gorge und Bahrnehmung in Allem, was am papftlichen Stuhle bem Intereffe feines Kurften und Orbens forberlich und guträglich. fein tonnte, die Bertretung und Bertheibigung feines guten Namens gegen Berunglimpfung feiner Gegner, Die Rechtfertigung und Berantwortung feines Sofes in Proceffen und Streitigkeiten, Die damals fo gabl=

reich am papftlichen Stuhle angebracht murben; furg Alles, was in ben Ungelegenheiten feines Landes, in ben Berhaltniffen feines Sofes ober in ber Sache fei= nes Furften und feines Orbens nur irgend am romifchen Sofe anhangig gemacht wurde und bort verhandelt werden mußte, gehorte in den Kreis ber amtlichen Thatigfeit und zu ben Umtopflichten bes Befandten. Er mußte baber auch Alles, mas einzelne Bilchofe ober Gebietiger, ober mas Privatpersonen bes Landes an ben Papft zu bringen und von ihm zu er= bitten hatten, feiner Gorge befohlen fein laffen; boch bedurfte es hierzu besonders in Privatangelegenheiten nicht blos eines eignen Auftrages feines Furften, fon= bern auch eines besonbern Procuratoriums ober eines Bevollmächtigungsbriefes, worin bie Privatperfon ben Gefandten als ihren Procurator in ihrer Sache conftituirte, jugleich mit Ungabe bes Berichtshofes, por welchem die Borladung gefchehen mar, wenn die Sache etwa gerichtlich verhandelt werden mußte.

Schon dieser Umfang der diplomatischen Gesichäfte am papstlichen Hofe ersoderte immer einen Mann von reicher Erfahrung, großer Wett: und Menschenkenntniß, Gewandtheit und Umsicht im Gesichäftsgange. Aber nicht blos die Ausbehnung und Bielartigkeit seiner Amtsverhaltnisse, sondern auch die Art und Weise, wie in jener Zeit diplomatische Vershandlungen und Geschäfte zu Rom betrieben werden

mußten, brachten in bas Umt eines Gefanbten eine Menge überaus großer Beschwerben. Um jeboch über bie gange amtliche Stellung bes Gefanbten eine flare Renntniß zu erlangen, und um Manches richtiger beurtheilen zu tonnen, mas wir fpater in feinen Berichten aus Rom vernehmen werben, wirb es nothig fein, in einer überficht zu erortern, mas ben papft= lichen Sof bamals eigentlich bilbete, und wie er in feiner außeren Gestaltung beschaffen mar.

Der eigentliche Stamm bes Sofes ober, wenn man es fo nennen barf, ber engere Sof bes Papftes, aewohnlich die romische Gurie genannt, beftand in einer gemiffen Ungahl hoher Rirchenbeamten, welche sunachst gur Mitwirtung bei der Musubung ber Drimatialrechte beftellt waren. Den Papit umgab qu= nachft bas Carbinalcollegium, eine bestimmte Ungabl von Cardinalbifchofen, Cardinalpresbytern und Cardis nalbiatonen. Ihrem Urfprunge nach maren bie Carbinalbiatone bie zur Bermaltung und Aufficht ber Urmen = und Rrantenpflege in ben verschiebenen firchlichen Regionen Roms bestellten Geiftlichen ober Diakonen, welche nach und nach Carbinalbiakonen genannt, anfange nur aus fieben, fpaterhin aber aus vierzehn bestanden. Ihnen im Range gleich maren die funfgig Cardinalpresbyter als bie hauptpriefter ber Sauptkirchen Roms, ursprunglich bie bei ben einzelnen Rirchen ju Rom intitulirten Priefter, Die ichon

in fruber Beit mit ben Carbinalbiakonen bas Presbyterium ober ben Genat bes Bifchofs von Rom bil: beten 1). Muf ihr ursprungliches Berhaltnig beutet noch ber Rame bin, ben bie Carbinalbiakonen unb Presboter von irgend einer Sauptfirche ju Rom fubren, welches ihr Titel beißt, unter bem fie gewohn= lich genannt murben, g. B. Bonifacius presbyt. tit. Caeciliae, Paulus presbyt, tit. S. Laurentii. Die Carbinalbifchofe find fpater erft hinzugetommen, als nach Ginigen im neunten, nach Unbern im elften Jahrhundert fieben um Rom junachft wohnende Bi= fcofe ale Gehulfen bes Papftes theils mit jum Got= tesbienfte an ber Rirche im Lateran bestellt, theils auch gur Bermaltung bes gefammten Rirchenmefens mit hinzugezogen murben. Dbgleich aber bie jungften in ihrem Urfprunge, maren fie boch ber Burbe nach bie erften und hochsten und behaupteten beständig ben oberften Rang im Carbinalcollegium. Gie führten ben Damen ihrer bischoflichen Rirden; es gab g. B. einen Carbinalbischof von Oftia, einen von Sabina, einen Carbinal Rothomagenfis (von Rouen), Ure= latenfis, Placentinus u. f. w. Die Bahl ber Carbi= nale mar fruberhin unbestimmt und wechselte; bas Con-

<sup>1)</sup> Walter Lehrbuch bes Kirchenrechts, §. 187. Gich: horn Kirchenrecht, B. I, S. 597. Binterim Denk- wurdigkeiten ber chriftlich-tatholischen Kirche, B. III, S. 122 fg.

cilium zu Bafel wollte fie auf vierundzwanzig befchranfen; allein ber Beichluß tam nicht zur Ausführung. Der Papft Sirtus V feste bie Babl von fiebgig feft 1).

In Rom waren fie felten alle gegenwartig; benn wenn auch immer eine gewiffe Ungahl in bes Papftes Umgebung blieb und fein Presbyterium ober geheimes Rathscollegium bilbete, fo fandte boch biefer balb ben Ginen ober ben Undern als Legaten aus, balb traten andere Urfachen ihrer Ubwefenheit vom Sofe ein. Es gab Beiten, in benen fich Jeber, ber es irgenb vermochte, vom Sofe entfernte. Go melbet ein Bericht aus bem Jahr 1431: Der hof ju Rom fteht übel und ift flein, und um ber Theuerung willen gieben fie mit ben Carbinalen bei Drei = bis Bierhun= bert aufs Land. - Burbe Rom, wie im funfgehnten Sahrhundert ofter gefchah, von peftartigen Rranthei= ten und anftedenben Seuchen beimgefucht, fo lief gemeinbin Alles auseinander, und Jeder fuchte fich gu retten, wohin er fonnte, fobaf bann gewöhnlich ber gange Sof fich auflofte. 218 g. B. im Sommer bes

<sup>1)</sup> Histoire des Papes, T. I, p. 576; T. II, p. 378. Borguglich reichen Aufschluß über bas Carbinalcollegium wie über bas gange Beamtenwefen am rom. Dofe gibt bas altere Berf: Notitia congregationum et tribunalium curiae Romanae auctore Hunoldo Plettenbergio societ. Jesu. Hildesii, 1693, morque bie Reuern Bieles gefcopft baben.

Sahres 1450 bie Deft in ber Stadt fart muthete '), melbete ber Befanbte: Der hof ju Rom ift gar flaglich entrannt und gerftreut, gleich als ob bort gar fein Sof und Curie ju fein pflegte. Der Gine fegelt nach Catalonien, ber Unbere nach Sispanien, und Beber fiehet, mo er fich enthalten moge. Carbinale, Bifchofe, Ubte, Monche und allerlei Geschlechtes, Diemand ausgenommen, Alle flieben von Rom, wie bie Upoftel von unferm herrn am guten Freitage. Much unfer heiliger Bater, ber Papft, ift von Rom gezogen am 15. bes Juli und gewichen ber Deftileng, bie leiber, Gott ce erbarme, fo gang graufam und groß ift, daß niemand weiß, wo er bleiben und fich erhal= ten foll. Seine Beiligkeit giebt von einem Caftell jum andern mit einem fleinen Sofe und fehr wenig Nachfolgern, suchend, ob er irgendwo eine gesunde Statte finde. Ulfo ift jest feine Beiligkeit in ein Caftell gezogen, Kabrian genannt, wo fie auch im vorigen Sabre eine Beit lang gestanben, und wie man fpricht, hat fie verboten bei Buge bes Salfes und Lebens, bag Niemand, ber zu Rom gewesen ift, melches Stanbes er auch fein moge, weber heimlich noch öffentlich nach Kabrian auf bie Rabe von fieben Deiten kommen folle, nur allein die Carbinale ausge=

<sup>1)</sup> Muratori Gefchichte von Stalien, B. IX, G. 358.

über b. papftl. Gof im funfgehnten Sahrhundert. 71

nommen, beren etliche mit vier Dienern in bas genannte Caftell gezogen find und ba wohnen.

Bas bie Stellung bes Papftes zu ben Carbinalen betraf, fo bing fein freieres ober mehr gebunbenes Berhaltniß vorzüglich von feiner Derfonlichkeit ab; benn wenn auch firchliche Sabungen Manches baruber feststellten 1), und bie bafeler Rirdgenverfamm= luna inebesonbere auch festfette, bag bie Carbinale als bie Freunde, Rathgeber und Behulfen bes Papftes ju betrachten feien, und bag zwischen ihnen ein mahr= haft vaterliches, liebevolles und vom Beifte bes Evangeliums burchbrungenes Berhaltnif fattfinden folle 2). fo blieben bie perfonlichen Gigenschaften bes Dberhauptes auf feine Stellung zu biefen feinen nachften Rirchenbeamten boch nie ohne Ginfluß. In ber Regel handelte allerbings ber Papft sowol in eigentlichen firchlichen Sachen als in weltlichen, gur Entscheibung an feinen Sof gebrachten Ungelegenheiten, mit Bei= rath und im Ginverftanbniffe mit ben Carbinalen. Die Berathung mit ihnen gefchah orbnungemäßig in ben gewohnlichen ober geheimen Confistorien, wo nur die Carbinale Butritt hatten und ihre Stimmen gaben, mahrend in ben außerordentlichen und feierlichen Confistorien, die gur Reierlichkeit irgend einer Sandlung,

<sup>1)</sup> Histoire des Papes, T. III, p. 465.

<sup>2)</sup> Balter a. a. D. S. 138.

gur Mubieng ober Berhorung frember Befanbten gehalten wurden, außer biefen auch anbere Prafaten und fonft vornehme Derfonen ericheinen fonnten 1). firchlichen Dingen legte ber Dapft mitunter felbft auf bie Buftimmung ber Carbinale einen großen Werth; benn als g. B. im Sahre 1426 ber bamalige Ge= fanbte bes Orbens bei Martin bem Runften Mues aufbot, um ben Bifchofen von Preugen gegen ben Ergbischof von Riga eine andere Stellung zu ver-Schaffen, erhielt er nach einer langen Berhandlung feine andere Untwort als: er wolle barüber erft mit ben Carbinalen eins werben und fonne in folden Sachen nichts fur fich allein thun. Dagegen tom= men auch Salle vor, in benen es ber Papft bem Befanbten balb formlich unterfagte, balb wenigstens wi= berrieth, eine Sache von Wichtigkeit an bie Carbinale im einzeln ober an bas Carbinalcollegium zu bringen, weil er in ihrer Entscheibung vollig freie Sand haben wollte. Dies gefchah z. B. bei ber Befegung bes Erzbisthums von Riga, wo ber größte Theil ber Carbinale einem anbern Pralaten geneigt mar als ber Papft. Der Ginflug ber Carbinale bei ben Berathungen und auf ben Willen bes Papftes brachte es von felbst mit sich, bag man fich in vortommenben streitigen Berhandlungen so viel als möglich ihrer

<sup>1)</sup> Plettenberg Notitia congregationum p. 127-157.

Geneigtheit und Begunftigung ju verfichern fuchte. Man hofierte ihnen auf alle Beife und buhlte um ihre Gunft burch jedes Mittel. Naturlich mablte man hierbei besonders folche aus, die als bes Papftes größte Freunde bekannt waren, benn gewohnlich batte biefer im Carbinalcollegium feine befondern Lieblinge. bie bei ihm am leichteften eine Sache forbern ober auch verbindern konnten. Indeffen maren boch biefe Mittel feineswegs immer von Erfolg, und es gab Papfte, die fich ungleich felbftanbiger und freier auf bem romifchen Stuhle zeigten. Die fehr z. B. Martin V bie Carbinale in Bucht und Schranfen hielt 1), erfahren wir aus einem Schreiben vom Sahr 1429, in welchem ber Befanbte über feine Aufnahme beim Papfte melbet: Da mich ber Berr Bifchof von Rurland bem Papfte und ben Carbinalen antwortete (b. b. vorftellte), nahmen fie mich gutig auf und gaben mir gute Borte; aber ba folget menig ober nichts nach, benn wenn bie Wiberfacher bes Ordens zu ihnen kommen, ben geben fie auch fuße Allhier find wol-funf Carbinale, einer be Urfinis, Arelatenfis, be Comitibus, ber bes Drbens Protector war und jest Legat ju Bononia, Rotho: magenfis und Rovarienfis, bie gegen ben Orben unb meine Perfon mohlgeneigt find. Aber fie burfen

<sup>1)</sup> Bgl. barüber auch Histoire des Papes, T. IV. p. 79. Siftor. Zafdenbud. IV.

wider ben Papft nicht reben, außer mas er gerne bort; benn ber Papft hat bie Carbinale alle fo unterbrudt, baß fie vor ihm nicht anbers fprechen, als wie er es gerne will, und werben vor ihm rebend roth und bleich. Der Papft ift jest aus Rom gezo: gen, liegt in einer Muble und lagt Diemanden vor fich tommen, außer fein bloges tagliches Gefinbe; er fürchtet fich fo graufam vor ber Peftileng, bag fein Gefinde nirgenbewohin und zu Niemanden fommen barf. Und nach wenigen Tagen fügte ber Gefanbte noch hingu: Der Papft ift jest in eine Stabt gerudt, Fprentin (Ferentino) genannt, funf Meilen von Unagni, und Diemand fann vor ihn tommen, er fei Carbinal, Umbaffiator, Pralat ober fonft ein vorneh: mer Berr, benn er hat es also bestellt, bag man Diemanben in bie Stabt einlaffen foll. Much ben Carbindlen hat er ftreng entboten, bag feiner gu ibm tommen barf, er fenbe ihnen benn fonberliche Boten ju. - Gang anbers verhielt es fich unter Dartins Nachfolger Eugenius IV. 1). Die Carbinale ftiegen einen gewiffen Dominicus be Grapanica, ben ber Papft jum Carbinal ernannt hatte, aus ihrem Rreise aus, weil er "ein Blutschreiber gu Rom" ge= mefen war, und es ihrer Burbe widerftritt, einen fol= chen Mann unter fich aufzunehmen. Das gange Col-

<sup>1)</sup> Histoire des Papes, T. IV. p. 101.

legium ber Carbinale war im Zwiefpalte; vier vonihnen hielten es mit bem Papfte; viele anbere fim= merten fich wenig um feine Befehle und entfernten fich oft aus Rom, ohne ihn um Urlaub ju bitten und ohne feine Strafe ju furchten. Der Carbinal von Novara fiel zwar barum in Ungnabe, baf er um bie Erlaubnig nachfuchte, nach Bafel jum Concilium zu geben, weshalb fich ber Carbinal Sancti - Sirti heimlich in frembe Rleiber vermummt aus Rom wegstahl und vom Papfte mit Entziehung feines Bisthums beftraft murbe; allein man legte wenig Bewicht auf biefe Strafe. Überhaupt ftellen bie Berichte bes Gefandten bie bamaligen Berhaltniffe in Rom in Beziehung auf ben papftlichen Sof als fehr trauria und verwirrt bar. 3ch furchte, fagt er einmal, baß ein Schisma ausbrechen und ber hof ju Rom ubel fteben wirb. Die Carbindle gieben von Rom beimlich ohne Urlaub weg, weil man biefen einem Beben verfagt. Alfo hat fich auch ber Carbinal Arelatenfis insgeheim ohne Erlaubnig entfernt und mit ihm ift ber Carbinal Cipri jum Concilium gezogen; aber von foldem Buge ift großer Rumor unter bem Bolfe und ben Sofleuten entstanben. Bohl mochte auch von biefen Jebermann gerne aus Rom hinweg. Allein es find ihnen bie Wege verlegt und felbft vor Unfrieden fann Niemand unberaubt aus ber Stabt

fommen. Es ift allgemein außer großer Theuerung alles voll Verdruß und Jammer allhie zu Rom.

Muger ben Carbinalen und fonftigen hohen Beift= lichen, gehorte aber ferner gum papftlichen Sofe im weitern Sinne eine fehr gablreiche Claffe von papft: lichen Sofbeamten, beren jeder bestimmte ihm übertragene Geschafte vermaltete. Sie murben gewohnlich mit bem gemeinsamen Namen Curtifanen ober Sof= leute bezeichnet und von ben Pralaten unterschieben. Doch begriff man barunter oft überhaupt auch alle vornehmere Sofleute, felbft auch Frembe und Muslander, die fich eine Beit lang am Sofe aufhielten 1). Bas bas eigentliche Beamtenmefen in Rom betrifft, fo gab es mehre gur Musubung bes allgemeinen Rirchenregiments angeordnete abministrative Beborben. Es gehorte babin gunachft bie papftliche Ranglei fur bie Musfertigung ber papftlichen Berfügungen und anberer Schreiben, welche fich auf bie Musubung ber Berichtsbarkeit ober auf Berhandlungen mit weltlichen Be-Schaften bezogen. Der Papft Honorius III hatte ihr bie erfte feste und Bonifacius VIII bie nachmals geltenbe Berfaffung gegeben 2). Gine andere neben ihr ftebenbe

<sup>1)</sup> So berichtet einmal ber Gesandte: Richt allein Preugen, sondern auch Sachsen, aus den Seestadten und gemeinlich alle deutsche Curtisanen zu Rom haben sich unsers Orbens Wiberfalls gefreut und gelacht.

<sup>2)</sup> über ben Urfprung ber romifchen Ranglei vgl. Le

Behorde, die Dataria, mar, wie es icheint, Unfangs mit ihr vereinigt gemefen, murbe aber im vierzehnten Sahrhundert von ihr getrennt und fur Gnabenfachen, besonders fur die Bergebung der Pfrunden bestimmt 1). Der wichtigste Beamte, welcher in bie Geschaftsverbaltniffe beiber Behorden eingriff, mar ber Protono= tarius ober Primicerius, ber bobere Erpedient ber papstlichen Ranglei, welcher urfprunglich bie Gnabenfachen beforgte und von ber Beifugung bes Datums unter die papstlichen Bewilligungen auch ber Datarius hieß, woher bie Dataria ben Ramen bat 2). Im funfgehnten Jahrhundert führte er außerbem auch den befondern Titel Corrector der papftlichen Rangleibriefe und papftlicher Protonotarius. Sein Umt mar um diese Beit von fo ungemeiner Wichtigkeit und fein Ginfluß auf Alles, was am Sofe vorging, fo bedeutenb, daß ber Befandte nicht aufhoren fann, barauf aufmertfam zu machen, wie nothwendig und vortheil= baft es fei, die Gunft und Freundschaft biefes Beamten zu erwerben. Bieles im Gange ber biplomatifchen Berhandlungen bing fast gang allein von ihm ab und

Bret Magazin ber Staaten : und Rirchengeschichte, 28. II. S. 606.

<sup>1)</sup> Eichhorn a. a. D. S. 897. Plettenberg l. c. p. 337, 338,

<sup>2)</sup> Plettenberg l. c. p. 316.

fein Ginfluß auf ben Papft muß oft von großer Bebeutung gemefen fein, wie an bem Beifpiel hermann Dwerges zu erfeben ift, welcher bas Umt bes papft= lichen Protonotars unter Martin V bekleibete und für einen ber reichsten, geachtetsten und einflugreich= ften Manner in Rom galt. Unter ihm ftanb nicht nur bas papftliche Bullen = und Briefmefen, fonbern er konnte auch bei Erwerbung papstlicher Begunftis aungen mit am meiften einwirfen; an ibn manbte man fich baber, wenn es barauf antam, ben Papft gur Berleihung einer Prabenbe ober Domftifteftelle fur Jemanden zu bestimmen; feine Mitwirtung und Beihulfe fprach einft ber Sochmeifter in Preugen gang besonders an, ale er feinen Orden und feine Unterthanen burch eine papftliche Bulle gegen bie Ungriffe und Qualereien ber Kehmgerichte frei und ficher fellen wollte und ihm verbantte es ber Orben auch gang besonders, bag eine Bulle Difolaus V bem Kehmgerichtswesen gegen die Orbensmitglieber und Unterthanen bes Meifters Schranken feste. Die= fer Ginfluß des Correctors war auch ber Grund, daß man nie verfehlte, einen neuen nach Rom gebenben Gefandten gang besonders ihm zu empfehlen und ihngu bitten, ben Neuankommenben ,,in bes romifchen Sofes Gewohnheit und Gelegenheit aufs beste zu un= terrichten" und mit bem Gefchaftsgange befannt gu machen. Un ibn gunachft wies man ben Gefanbten,

wenn es barauf antam, in irgend einer wichtigen Un= aelegenheit ben Rath eines erfahrenen und umfichti= gen Mannes zu vernehmen. Der Gefandte aus Dreu-Ben wird beftanbig barauf aufmertfam gemacht, bag er in allen Sachen von Bebeutung vor Allem und immer fich mit bem Corrector berathen muffe, und biefem erlaubte ber Deifter auch nicht felten Dinge, welche fonft' febr geheim bleiben follten, mitzutheilen und in der Ausführung Alles ihm anheimzuftellen, "weil er, wie es einmal in einem Schreiben bes Meifters beißt, sich allewege und in allen Dingen als ein fonderlicher großer Freund, Gonner und Forberer gegen ben Orben und beffen oberften Procuratoren bewiesen babe." Dan unterhielt baber auch gern mit ihm einen beftanbigen Briefwechsel und belohnte feine Bemuhungen, wie wir fpater feben merben, oft mit febr ansehnlichen Chrengaben und Beichenten. Buweilen bediente fich ber Papft bes Correctors auch zu auswartigen Genbungen bei Ginfamm= lung bes Binfes fur bie romifche Rirche ober gu anbern Geschaften 1). - Unter ihm ftand ber papit= liche Bullenschreiber (scriptor litterarum apostolicarum), ber jugleich ben Titel eines Rammerere ober Bicefammerers bes Papftes führte und in fpaterer Beit zugleich auch einmal Stellvertreter bes Drbens=

<sup>1)</sup> Innocentii III. Epist. L. III. Reg. XV. Epist. 165.

gefandten war, mofur er einen Gehalt von 200 Bul= ben erhielt. Er mußte mit auf bie richtige Uberlieferung und punttliche Abfendung ber Bullen an ihren bestimmten Drt feben und es bem Papfte an: zeigen, wenn folche nicht erfolgte. Muger ihm gab es naturlich noch eine große Bahl anderer papstlicher Schreiber, beren weitere Ermahnung aber bier nicht nothig ift. Wichtiger maren bie Abbreviatoren ber papstlichen Briefe ober ber papstlichen Kanglei, Die ein eigenes Collegium bilbeten. Ihre Bahl betrug in ber Regel 72, wovon 12 die von bem großern Begirt ober ber größern Prafibeng (de parco majori s. majoris praesidentiae), 22 bie von bem fleinern Begirt ober ber kleinern Prafibeng (de parco minori s. minoris praesidentiae) und bie Ubrigen Eraminatoren hießen. Un bie erftern, welche wie Pralaten in Bioletfarbe gefleibet maren, theilte ber Prafect ber Ranglei bie vom Papfte fignirten Bittschriften aus, und fie verfertigten ober liegen burch Substituten bie fogenannten Minuten ber Bullen ausschreiben, bie nur ben Sauptinhalt fummarifch enthielten, und nach beren bie Bullen vollständig ausgefertigt murben. Much die zweite Claffe mar bei ber Expedition ber papftlichen Bullen und Briefe befchaftigt, indem fie biefe theils revidiren und mit einem ihrer Ramen unterzeichnen, theils in besondern Gegenftanden bie Bullen und Briefe felbit auch ausfertigen mußten.

Das Umtegeschaft ber Eraminatoren bezog fich auf eine forgfaltige Recognition und Bergleichung ber ausgefertigten Bullen mit ben Entwurfen. Dur biefe lettern konnten Laien und Berheirathete fein 1). Much aus biefen Abbreviatoren hoben fich mitunter manche gu Unfeben und Ginfluß empor; fo melbet einft ber Gefandte: Der Abbreviator ber papftlichen Briefe, Meifter Gerhard von Elten, fei am Sofe gu Rom fo fehr in Ehren und von Allen fo groß gehalten, bag es gur Forberung ber Sachen wol viel beitragen mochte, ihn mit etlichem Salar und Lohn gu beben= ten. Es waren bei weitem nicht alle Romer und Italiener, fonbern jum Theil auch Muslander und insbesondere Deutsche, weil die Papfte foldje immer am tauglichften zu biefem Gefchafte fanben. Daber gab ber Papft Rifolaus V im Jahr 1451 bem Gefanbten bes Orbens auch ben Auftrag, ihm eine Un= gahl tuchtiger Deutschen in Borfchlag gu bringen, bie geschickt feien, Abbreviatoren am papftlichen Sofe gu werben, weil ber Tob bamals fast alle beutsche Abbreviatoren in Rom hingerafft hatte. Unter ben ubri= gen Beamten ber papstlichen Kanglei mogen bier nur noch der Rescribendarius und die Taratoren, sowie ber Plumbator eine furge Ermahnung finden. Die erftern hatten bie Preise ber papftlichen Bullen gu

<sup>1)</sup> Plettenberg l. c. p. 344 seq.

bestimmen, welche, wie wir fpater feben werben, nach ber Wichtigkeit ihres Inhaltes fehr verfchieden maren; bem lettern mar bas Geschaft übertragen, ber Bulle bas bleierne Siegel, welches bekanntlich eigentlich bie Bulle bieß, bingugufugen. In ber Spige bes gangen papftlichen Rangleipersonale ftand in fruberer Beit ber Rangler ber romifchen Rirche und behauptete als folder ben erften Rang nach bem Papfte. Geit Gregorius VIII aber, ber fruber felbft die Ranglerwurbe gehabt batte, borte biefes Umt auf, ba er als Dapft feinen neuen Rangler mehr ernannte, fon= bern feine Umtegeschafte feinem bieberigen Bicefangler übertrug. Unter Bonifacius VIII fam bie Bicefanglermurbe an bie Cardinale 1), und fo finden mir benn im Unfange bes funfgehnten Sahrhunderts ben Carbinal von Klorens, ben altesten unter ben Carbinalen, als Bicefangler ber romifchen Rirche genannt.

Bur Pflege ber Justiz bestanden am romischen Hofe drei verschiedene Behörden, nämlich ein Appellationshof, früher Capella genannt, bekannter aber unter dem spätern Namen Rota Romana, die Signatura justitiae und die Signatura gratiae. Die ersstere ist für uns, schon als höchstes Gericht der katholischen Kirche, die wichtigste. Es ist zweiselhaft, woher sie diesen Namen erhalten habe: ob, wie Einige

<sup>1) &</sup>amp;e Bret a. a. D. B. II. S. 610-611.

meinen, von bem Rreise, worin bie Mitglieber biefer Beborbe bei ihren Berfammlungen fagen, ober von bem Rufaetafel bes Sigungfaales, worin ein Rab abaebildet war, wie die Chambre de l'échiquier, Exchequer, ihren Ramen von bem fchachbretformis gen Aufgetafel bes Berfammlungsortes bat; ober ob ein fonft bort abgebilbetes Rab ale eine Sinbeutung auf die Todesftrafe fur fcwere Berbrecher, vielleicht Unlag gur Benennung gegeben babe 1). Fruber belief fich bie Bahl ber Mitglieber biefes Berichtshofes, Auditores Rotae genannt, zuweilen auf 30, bis ber Dapft Sirtus IV fie auf 12 festfeste. Sie wurden vom Papfte befolbet, tonnten aber aus verschiebenen Landern fein, fodaß bier Frangofen, Spanier, Italiener und Deutsche als Richter jufammenfagen. Die lettern waren auch bier im funfgehnten Sahrhundert befonbere vorgezogen. Gie genoffen insgefammt viele Bor= rechte und Freiheiten und waren in ihren Befchafte= verhaltniffen in brei Senate getheilt, wovon jeber einen Referenten und brei Botanten hatte. Muger ihnen gab es bei ber Rota auch eine Ungahl von Procuratoren und Abvocaten, burch welche bie Parteien ihre Geschäfte bei Bericht betrieben. Sowol

<sup>1)</sup> Du Fresne Glossar. s. v. rota. Balter a. a. D. S. 141. Gidborn a. a. D. G. 607-8. Defe fen Rechtsgeschichte, B. II. G. 397. Plettenberg 1. c. p. 578 seq.

ju biefen lettern Stellen als zu benen ber Mubitoren wurden nur Danner zugelaffen, Die fich burch Belehrtheit, Befchaftstenntnig, fluge Umficht, Gewandt= beit und rechtlichen Charafter auszeichneten. Es war mitunter fchmer, Danner von folden Gigenfchaften gur Befegung ber Rota aufzufinden, weshalb ber Papft einigemal bem Gefanbten bes Drbens Auftrage ertheilte, gelehrte Deutsche herbeizuziehen, welche als Mubitores in ber Rota angestellt werben fonnten, und es galt fur ein großes Glud, vom Papfte in biefen Berichtshof aufgenommen zu werben. 2118 im Jahr 1451 fein einziger beutscher Aubitor mehr am romi= ichen Sofe mar, weil bie Deft fie alle hingerafft, wurde "ber hochgelehrte Magister" Lorenz Blumenau. ber Sofboctor bes Sochmeifters von Preugen, ben ber Carbinal = Presbyter von Mugsburg zu feinem Mubitor und Rath in fein Sofgefinde aufgenommen hatte, megen feiner Tuchtigfeit bem Papfte als Auditor Rotae empfohlen und von biefem mit bem Umte befleibet, und er Schildert biefe Unftellung in einem Briefe an feinen ehemaligen herrn als bas größte Glud feines Lebens, welches ihm je habe ju Theil merben ton= Ubrigens war ber Geschäftsumfang ber Rota fehr ausgebehnt; benn es tamen vor fie, als ein tirch= liches und weltliches Forum, auch Streitigkeiten und Rechteverhandlungen in beiben Beziehungen, mahrend bie Signatura gratiae, worin ber Papft in Perfon

ben Borfit führte und nur auserwählte Carbinale und andere hohe Pralaten Mitglieder fein konnten, blos folche Rechtsfachen gur Entscheibung brachte, in melchen bie Gnabe bes Papftes nachgefucht murbe, und bie Signatura justitiae außer verschiedenen andern Rechteverhandlungen befondere uber bie Bulaffigeeit ber Uppellationen an ben Papit ju ertennen hatte.

Mugerbem umschwarmte ben papftlichen Sof eine fehr bedeutende Ungahl von Abvocaten, Procuratoren, Sollicitatoren, Rotarien und andern rechte = und geschaftskundigen Belehrten, welche theils feste Unftels lungen bei den Behorben in Rom hatten, theile von Sahrgelbern ber Parteien, beren Sache fie führten. ober von dem Ginkommen ihrer Geschafte und ben Gefchenken lebten, die ihnen fur ihre Bemuhungen jugewiesen murben. In die Berhandlungen felbft grif= fen zwar biefe verschiedenen Sachwalter nicht immer unmittelbar mit ein; inbeffen hatten fie boch auf bie Führung ber Geschäfte und auf ben Fortgang ber obwaltenden Rechtsftreitigkeiten meift einen großen Gin= fluß: benn balb entwarfen und bearbeiteten fie bie fdriftlichen Borftellungen und Gingaben an ben Papft, das Carbinalcollegium ober einen Gerichtshof, ent= widelten aus bem Rechte bie fur ober wiber eine ftreitige Sache fprechenden Grunde und Beweise und gaben fie ihren Parteien an bie Sand; balb bediente man fich ihrer, um bie entscheibenben Richter, bie

Mubitoren ber Rota, besonbers auch bie einzelnen Carbinale burch munbliche Borftellungen und Berebungen fur ober gegen eine Sache ju geminnen; balb auch traten fie oft in Mubiengen beim Papite als Sprecher und Defensoren ihrer Parteien im Beisein ber Gefandten ober Gefchaftstrager (Umbaffatoren) auf. Man fette fie zwar in ber Regel, wenn man fie fur eine Partei auf langere Beit feffeln wollte, auf einen bestimmten Jahrgehalt von etwa 30 bis 50 Gulben. Allein bies galt auch nur fur eine Art von Bindungemittel, benn fur ihre einzelnen Gefchafte und Bemuhungen mußte theils an Gelb, theils an andern Gefchenken meift noch fo viel nachgezahlt und vergutet werben, bag biefes ben eigentlichen feften Gehalt gewöhnlich weit überftieg. Es fam bingu, baff bie ftreitenden Parteien in ber Befchenfung ihrer 26= vocaten oft einander ju überbieten und gute Sach= führer einander abzulocken fuchten, ober bag bie 26= vocaten felbft auch fich biefes Mittels bebienten, um von ihrer Partei fo viel als moglich zu gewinnen. So fchreibt ber Gefanbte einmal aus Roftnis: Es flagen unfere Abvocaten, bag ihnen nicht gutlich ge= nug gefchehe, nach bem, wie bie Dolen ihren Ubvocas ten thun. Diefen fteben brei Abvocaten gur Sand, bie haben Pferbe, Schauben (lange Mantel), Curfen 1),

<sup>1)</sup> Curfen ober Corfen ift Pelgwert ober Pelgeleib, bas ber Rurfchner.

Delte und baares Gelb. Die unfern achten bas fur nichts, mas ich ihnen gegeben habe und meinen, maren fie bei ben Polen gemefen, fie wollten's wol auf taufend Gulben genoffen baben. Sollen wir irgend etwas vor bem Concilium ju fchaffen haben, fo liegt all unfer Ding an ihnen. - Und im Jahre 1422, melbet ber Gefanbte aus Rom: Wir haben gwar einen guten Abvocaten; aber er ift auch gierig; er will haben, und ich habe ihm jest eine Chrung mehr benn 30 Rammergulben gegeben. Dan muß ihm ge= ben, will man ihn haben. Dir ift mahrhaftiglich gefagt, wollte er fich ber Polen Sachen unterwinden, fie wollten ihm bes Sabres 300 Kammeraulben geben ohne andere fonftige Geniefe. Bie es als bie mefentlichfte Bestimmung ber Abvocaten am romifchen Sofe galt, "bag Widerfacher und Litiganten von bei= ben Theilen in ihnen mogen Schuber und Defenforen haben im Sofe ju Rom ju Nothburft ihrer Sachen." und wie es baber in ihrem Umtsgeschafte lag. Die Sache ihrer Partei bald bei bem Papfte und bem Carbinalcollegium, balb bei ber Rota ober anbern Beborben zu verfechten und in aller Weise zu forbern. fo lag 'es in ber Pflicht ber von ben Parteien befol= beten Sollicitatoren, Die zu verhandelnben Rechtsfälle bei ben Rechtskundigen auseinanderzusegen, die Auditores Rotae über ben Stanb ber Streitigkeiten gu belehren, bie Gesuche und Bitten an den Papft auszusertigen u. s. w. — Außer biesen und andern Geschäftsbeamten hielten sich zu Rom immer auch eine Anzahl von eigentlichen Gelehrten und Doctoren auf, da es nicht selten nothwendig war, auch sie insstreitigen Fällen zu Rath zu ziehen. Ganz besonders war dieses auf den Concilien der Fall, wo in vielen Dinzen die Kenntnisse der Abvocaten und sonstigen Rechtstundigen nicht ausreichten, weshalb z. B. die polnisschen Bischöfe, als Bevollmächtigte ihres Königs auf dem Concilium zu Kostnis außer ihren Abvocaten noch acht Doctoren für sich gewonnen und in ihre Häuser ausgenommen hatten.

Mit einem ber Carbinale aber stand ber Gesandte in einem noch weit engern Berhaltnisse als
zu den übrigen. Wie es nämlich damals überhaupt
in den meisten Staaten schon Gebrauch war, mit
einem Cardinal in nähere Verbindung zu treten, um
sich seines Rathes und seiner Beihülse in ihren Ungelegenheiten zu bedienen, und wie es sich insbesondere
die geistlichen Orden angelegen sein ließen, einen der
Cardinale zum Schutze ihres Interesse alls Gonner
und Protector zu gewinnen, so war dieses auch bei
dem deutschen Orden der Fall. Es scheint, als wenn
dieser Gebrauch überhaupt zuerst von den geistlichen
Orden ausgegangen und von den katholischen Staaten nachmals nachgeahmt worden sei. Wir sehen dieses in einem Berichte des Gesandten vom Jahr 1429

angebeutet, in welchem er melbet, bag er bem Dapfte in einer Mubieng gefagt habe: Sintemal ber Protector bes Orbens weggefandt mare und "nach alter Bewohnheit" feine Beiligkeit bem Orben pfleget einen Protector ju geben, baß er es jest geruhe ju thun. Er fprach: ich follte Buflucht baben zu bem Carbi= nale Novariensis, der folle mir helfen rathen, bis bag bes Orbens Protector wieberfame; und wolle Semand ben Orben verunrechten, ich folle ju ihm fom: men; er wolle felbft bes Orbens Protector fein. nach feinen Worten will ich harren und feinen Protector nehmen bis ju bes alten Protectors Rudfunft. Wie fcon hieraus hervorgeht, bestimmte in ber Regel ber Papft ben Protector; jumeilen jeboch erfor ihn, mahrscheinlich mit papftlicher Bewilligung, auch ber Gefandte felbft. Man fab bei ber Bahl immer vorzüglich barauf, bag er nicht nur burch Belehrfamfeit, Kenntniffe in ben Rechten und Bewandtheit und Umficht im Geschäftswesen fich auszeichne, sonbern auch burch Rechtlichkeit und untabelhaften Banbel allgemeine Sochachtung genieße, und burch beibes beim Papfte in Gunft und Gnabe ftebe. In biefer Sinficht ruhmt besonders ber Befandte ben im Jahre 1438 jum Protector bes Orbens ermablten Carbinal Kirmanus, ber in beiben Rechten Doctor mar, fich auch fonft burch feine Bilbung fehr hervorthat und am gangen Sofe als ein fehr weiser und frommer Dra-

lat bie bochfte Achtung genog. Er ftanb bem Pro: tectorat gwangig Sahre vor. In ber fpatern Beit Scheint auch ber Sochmeister einen Ginflug auf bie Babl bes Protectors gehabt zu haben; benn als im Jahre 1458 ber Carbinal Firmanus geftorben mar, erfucht ihn ber Gefandte, zu bestimmen, welchen unter ben Carbindlen er gern jum Protector ermablt haben moge; unter vier ihm vorgeschlagenen empfiehlt er gang besonders ben Cardinal Rothomagenfis (von Rouen) als ben vorzüglichsten. Als ber nachfte Da= tron bes Orbens am papftlichen Sofe genog ber Protector einen festen Sahrgehalt fruherbin von hundert, nachmals aber von zweihundert Ducaten, bie ihm ber Gefandte gabite. War er eine Beitlang vom Sofe entfernt, fandte ihn g. B. ber Papft als Legaten aus fo ernannte biefer ober ber Gefandte felbft einen ober zwei andere Carbinale als Stellvertreter, Die aber bann ben namlichen Gehalt wie ber Protector erhielten, boch wurde biefer mehr als eine Urt von Chrengabe betrachtet. Go fchreibt ber Befanbte gur Beit bes foftniger Conciliums: Der Dapft bat ben Carbinal von Pifa, unfere Orbens Protector, gen Uragonien als Legaten gefandt. Wir mogen feiner ubel entbehren, benn bieweil er hier mar, ging es mohl in unfern Sachen. Er ift ein großer gelehrter Berr und fann mohl reden; nun in feiner Abwefenheit ge= hen unfere Sachen als fie mogen. Bon ber Ehrung

wiffet, bag ich ihm bundert Gulben gegeben babe von meiner Behrung und Curfen von gwangig Gulben. Der Papit bat uns ben Carbinal be Comite su einem Protector in bes Carbinals von Difa Stelle gegeben; er ift bes Papites geborener Freund, jenem aber nicht in Runft gleich. Ich habe ihm auch eine Chrung gethan, wol auf fiebengig Gulben ohne einen filbernen Ropf (Becher) und Curfen. - Wie viel bar= auf ankam, ben Protector burch oft wieberholte Ch= rengeschenke immer in reger Thatigkeit fur bas Intereffe bee Orbens ju erhalten, werben wir fpater feben, benn fur ben Orben mar biefer Schuspatron immer einer ber allerwichtigften Beamten am papft= lichen Sofe, weil es feine Pflicht mar, bie Sache bes Orbens überall, beim Papfte, bei bem Carbinalcollegium, beim Raifer, wenn er ju Rom mar, und mo er fonft fonnte, aufe eifrigfte zu vertreten und fein Beftes mahrzunehmen. Durch ihn vorzuglich konnte unmittelbar auf ben Papft, bie Carbinale und bie übrigen Sofbeamten gemirkt werben. Rahm fich ba= her ber Protector einer Sache mit allem Gifer und lebenbigem Intereffe an, fo fchlug fie felten jum Rach= theil feiner Partei aus, weshalb man bei ber Bahl beffetben auch gang befonders auf bie Babe einer beredten Darftellung fah, weil von biefer in ben Berfammlungen bes Papftes und ber Carbinale oft Alles abbing.

Seben wir nun nach biefer Überficht bes wichtig= ften Personale bes romischen Sofes, mit welchem ber Gefandte Tag fur Tag in Berührung fand, auf die Art und Beife bin, wie bamale biplamatifche Berhandlungen und Geschafte zu Rom betrieben werben mußten, fo tritt uns im funfgehnten Sahrhundert vom papstlichen Sofe eben fein besonders freundliches und ansprechendes Bilb entgegen; vielmehr Schilbern uns bie Stimmen, bie wir von borther uber ben Charatter und fittlichen Beift ber romifchen Gurie boren, bie Beiten in ber tiefften Gefuntenheit und moralifchen Entartung. Wir wollen biefe Stimmen aus Rom über ben bamaligen Buftand ber Dinge meift felbst fprechen laffen, bamit es nicht fcheine, als richte und urtheile ber Protestant und bie Beitstimmung ber Begenwart über bas Wefen und ben Charafter ber bamaligen Curie.

Dbenan in ihren Laftern und Gebrechen stand die unersättlichste Geldgier und die schamloseste Bestechlichkeit, die alle außere Scheu und alles sittliche Zartgefühl dis auf den letten Funken erstickt hatten. Den Papst, die Cardinale und die Hospienerschaft bisweilen durch Geschenke und Shrengaben zu erfreuen, war am römischen Hose eine langst herkömmliche Sitte, die vielleicht dis in die frühern Jahrhunderte des Mittelalters zurückgeht. Wir erfahren zunächstschon aus dem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts,

bag man bem Papfte Gefchente von 4000 Golbaulben, bem Carbinal Raimund be Kargis, bes Papftes Reffen, von 100 Golbbuplonen, bem Carbinal von Albano von 20 Golbbuplonen, mehren andern Carbi= nalen und Dienstbeamten bes Papftes von 487 Goldaulben und 25 Duplonen, bann auch ein Geschent von zwei vergolbeten Bechern und ein Trinkgefaß von Gilber 90 Goldgulben an Werth machte, mobei gualeich auch Abvocaten, Rotarien und felbft bie Laufer bes Papftes mit bebacht wurden 1). Bu folchen Gefchenken hatte ber Gefandte fruber immer einen ziemlich reichen Schat von allerlei Silberzeug unter feinen Sanben, welches er, wenn es nothig mar, gu Chrengaben vermanbte, und noch im Sahr 1391, als Johannes von Relbe bas Gefanbtichaftsamt in Rom übernahm, finden wir biefen Gilberbeftand giem= lich ansehnlich, benn er gablt uns felbft unter Underm 25 filberne Trintfchalen, 15 filberne Schuffeln und eine bebeutenbe Ungahl von Fingerringen gum Theil mit toftbaren Steinen auf, weil man biefe als ba= male febr gewöhnliche Geschenke gern an bobe Perfonen fpenbete, wie benn auch fpaterhin gur Beit bes bafeler Conciliums ber Gefandte nicht weniger als fur 300 ungarifche Gulben Fingerringe gu Berford in Bestfalen hatte verfertigen laffen und in Ba-

<sup>1)</sup> Bgl. Boigt Gefchichte Preug. B. IV, C. 809.

fel an bie bort versammelten herren gum Gefchenk machte.

Diefe alte, ursprunglich vielleicht aus bem reinften Gefühle ber Berehrung hervorgegangene Sitte war jeboch im funfgehnten Sahrhundert auf die ichredlichfte Beife ausgeartet und jum Lafter am Sofe ge= morben: benn Mles, mas man jest an biefem Sofe erringen und erreichen wollte, fonnte nur burch Gelb und Geschenke erzwungen und ertauft werben, und Reis ner bot umfonft bem Unbern mehr bie Sand. Schon im Sahr 1420 fchrieb ber Gefandte nach Preugen: Lieber herr Meifter, Ihr muffet Gelb fenben, benn hier im Sofe alle Freundschaft enbet, fo fich ber Pfennig wenbet; und in einem anbern Bericht, in welchem er febr über bie in Rom herrschende Theue: rung flagt, fugt er bingu: Bor Mlem toften bie Schenkungen und beimlichen Gaben im Sofe febr viel Geld, sonderlich jest, ba unsere Gegner fich's überaus viel toften laffen; benn gute Borte fonber Gelb wollen im Sofe gar nichts fagen. Niemand will mir Freundschaft erzeigen mit heimlichen, nubli: den Diensten ohne Genieß. — Wie in Rom, fo mar es überall, wo fich bie Carbinale und papftliche Beam= ten ober ber Papft felbft hinmanbten. Muf bem Concilium zu Roftnit hatten bie Polen, -welche bort mit glangendem Geprange eingeritten waren und große Befchente an viele Berren bin und ber fpenbeten, in

ihren Ungelegenheiten bestanbig fehr viel Glud. Der Orbensgefandte flagt bagegen, baf ihm nichts gelingen wolle; benn, fagt er, man moge bebenten, bag Rlein und Groß und Jebermann bes Drbens gerne genieße, bieweil die Welt leiber alfo jest geftaltet ift, daß Gleich und Recht fonder Gift und Gaben und große Freundschaft wenig Fortgang haben mag. Daber gibt ber Befanbte feinem Furften auch ben Rath, er moge in feinen Briefen boch nur nicht über Urmuth und Unterbrudung flagen, weil fonft gar nichts burchzuseben fei; benn es fei Gott geflagt, fugt er bingu, Denen, bie fich Urmuthe halber beklagen und felbft fcwach machen, wird wenig Troft und ftartliche Bulfe jest am Sofe erzeigt, ba Reiner bier ge= ringer geschätt und weniger geachtet ift, als ber Urme, ber nichts zu geben vermag. Deshalb that ber Befandte bann ben Borfchlag: er moge boch immer eine Summe von etwa 4000 Gulben im Sofe ju Rom ober gu Floreng gur Berfügung bes Gefanbten nieber= legen, bamit es nie an Mitteln fehle, um fur ben Orben etwas Gutes ju bewirken; benn, bemerkt er, es mag Jemand hier im Sofe immer feine Meinung fagen, fo fann er ohne Gelb boch nie etwas fchaffen. Das ift leiber nicht neu in Rom, sonbern lange fcon eine Pflegfitte gemefen; und als nun bie Beit broben: ber ift, und die Leute gieriger, um fo viel mehr thut es Roth, bag man Gelb gum voraus liegen habe,

auch barum, wenn man Gelb in Borrath weiß, fo fcheut fich Jeber, ein Ding anzuheben. Man thut biefes aber um fo breifter, wenn man vernimmt, bag tein Gelb im Sofe ift. Bornehmlich mare es auch beshalb fehr rathfam, weil unfer heiliger Bater oft frank und es zu verfeben ift, bag er nicht lange mehr lebe. Co bann ein neuer Papft fame, fo mochte man Frommen erwerben und Privilegien erhalten, bie jest in feiner Beife zu bekommen find; benn gemeiniglich find bie Dapfte, fo fie noch neu im Umte find, milber und gutiger, als wenn fie lange im Umte ge= wefen und in vielen Sachen Erfahrung gemacht ha= ben. Aber zu bem allen ift bereites Gelb gar nut= lich und nothig. - Der Gefandte Raspar Wandofen hatte fein Umt in Rom faum angetreten, als er Gelbgier und Sabsucht am papstlichen Sofe als bie gangbarften Mittel und Bege fennen lernte, burch die Alles, mas man wollte, zu erreichen fei. Taufend Ducaten, fchreibt er, habe ich fogleich aufwenben muffen, um Diefen und Jenen am Sofe burch Ehrengaben zu gewinnen. Wer allhie zu schaffen hat, ber muß zuvor Gelb und Gut hingeben und auf Die Bage feben. Ich mabnte, als ich aus Preugen jog, wer allhie bie Bahrheit unerschrocken reben burfe, ber fonne und muffe wol bei Recht bleiben; allein ohne Gelb will fich bas nicht finden. - Und als ber Hochmeifter barüber feine Bermunberung ausbruckte

und bemertte, bag es boch fehr flaglich fei, wenn am Sofe ju Rom Bahrheit und Redlichkeit mit Gelb und Gaben unterbruckt murben, antwortete ihm ber Gefandte: bes munbert Euch nicht weiter; es ift bier nun einmal ein gemeiner Lauf ber Belt, mer ba mehr gibt, ber hat auch mehr Recht. - Deffenunge= achtet ertheilte ber Sochmeifter, bem biefe Belbgier und biefes Bestechungsmefen am romischen Sofe eine außerft wibrige Sache mar, und bem ohnebies auch aus finanziellen Rudfichten Sparfamteit und Ginschrantung bes Gefandten fehr am Bergen lagen, biefem bie Beis fung: wenn es zu Rom auch einmal alfo fei, fo er feinerfeits biefer tabelnsmurbigen Sitte moge boch so wenig als moglich huldigen. Der Gesandte erwiebert ihm aber hierauf: 3ch fann unfere Sachen mit meiner Sahreszehrung von zwolfhundert Ducaten nicht mehr fuhren. Man muß allhie bie Leute gu Kreunden halten und ihnen geben, ehe bie Sachen fommen; benn gibt man ihnen erft, wenn fie fcon ba find, und wenn man ihrer bedarf, fo find fie nicht bantfam und nicht fleißig bei ben Sachen. fchreibt-Ihr wol, wie Ihr wohl unterrichtet feib, baß ber Sof ju Rom nimmer gefattigt werde; ber Beife folle ich nicht nachfolgen. Bar gut; allein bie Beife, die ich allbie gefunden habe, kann ich ohne bes Dr= bens Schaben nicht abbrechen. Ich hatte ein wenig begonnen und gab dem Papfte nicht hundert Duca-Siftor. Zafdenbud. IV. 5

ten auf ben Sahrestag, meinenb, fie ihm auf eine andere Beit zu geben, auf baß es nicht in bie Bewohnheit fame. Aber ich mußte barüber mancherlei Strafreben boren. Alfo mas mein Borfahr gegeben bat, bas fann ich mit nichten minbern. Dit biefen Meußerungen ber Befandten ftimmen auch bie Berichte anderer Augenzeugen über bas bamalige Unwefen am romifchen Sofe überein. Der Rirchherr zu Pernau Berthold Rudershaufen, ben ber Sochmeifter gur Berbanblung feiner Streitfache mit bem Erzbischof von Riga nach Rom gefandt hatte, melbet unter Unberm im Jahre 1430: In unserer Sache geschieht jest gar nichts am papftlichen Sofe, benn biefer Papft thut nichts bagu, weil bie Gierheit leiber gar ju groß ift. Ein Carbinal, Placentinus geheißen, hat wol verlauten laffen, bag bie romifche Rirche bes Drbens ganbe gar nicht fo viel genieße, als anbere ganber. Die Gierigkeit hat im Sofe ju Rom bie Dberhand und weiß von Tag ju Tag mit neuen Liften und Finten bas Gelb aus Deutschland fur bie geiftlichen Leben auszupreffen, bag groß Schreien und Rlagen und Argerniß baruber bei ben Belehrten und ben Curtifanen ift, fo bag baraus wol großer 3mift uber die Papft= . fchaft entstehen, ober gar ber Gehorsam endlich entzegen werben wirb, bamit man bas Gelb nicht alfo jammerlich viel ben Balfchen zuschleppe, und bas Lette mare wol, wie ich vernehme, vielen ganben gu

über b. papftl. Gof im funfzehnten Sahrhunbert. 99

Sinne. Ein klarer Blick bieses Mannes über bie Folgen bes eingewurzelten Unwesens bei ber romisschen Curie!

In Diefer Sabfucht und Gelbgier ging ber Papft felbft mit feinem Beifpiele voran, benn Gunft und Gnabe, Recht und Unrecht hingen bei ihm meiftens nur von ben Summen ab, bie man ibm in feine Schabkammer lieferte. Go antwortete ber Befanbte im Sabre 1411 auf bie Unfrage feines Fürften, wie es komme, bag bie Polen fich fo fehr bes papftlichen Bohlwollens ruhmten: bas barf Euch gar nicht munbern; bas macht er hat viel Gelbes aus bem Lanbe; ihm find biefes Jahr aus Polen mehr als 20,000 Gulben geworben an Ehrengaben, Bifthumern und Leben; bas ift ihm aber von Preugen ber nicht gefommen. 3hr munbert Euch, heißt es in einem an= bern Berichte bes Befandten an ben Deifter, baf bie Polen und die Pfaffen von Riga fo viele ungerechte Sachen gegen uns bewirkt haben? Sie haben ihren Willen auf feinem andern Wege als nur mit Gelb und Gut erlangt. Behalten fie aber ihr Unrecht burch Gelb und Gaben, fo fonnet Ihr bes Drbens Gerech= tigfeit boch wol noch bequemer mit Gelb und Gut behalten und beschirmen. Sehet, ber Papft genießt bes Orbens jahrlich auf 400 Ducaten. Das bunfet ihm nur wenig, wenn man fie ihm zu Beihnachten auf einmal gibt; wollte ich fie aber theilen in brei

ober vier Theile, fo murbe es ihm noch weniger bun-3ch foll fo oft vor ihn geben und ihm nichts barbringen; freilich bann bort er auch Die, welche ihm bringen, viel mehr als mich. Sierum wollet Ihr ben Orben in biefes Papftes Gunft erhalten, Ihr mußt ihn jahrlich mit einer großeren Summe Gelbes erkennen, bie man bann theilte, fo oft ich zu ihm ginge, bamit ich ihm zuvor und barnach etwas brachte; benn man muß bie Beit nehmen, als fie fommt. - Dit= unter gab es ber Papft bem Gefanbten auch gang beutlich zu verfteben, bag er auf neue Gefchente und Gelbspenden gerechnet habe. Go überschickte ihm bie= fer beim Regierungsantritt Dichael Ruchmeifters von Sternberg bie gewöhnlichen Empfehlungsbriefe bes neuen Meifters und berichtet: ber Papft habe biefe smar febr mobl aufgenommen; allein, fahrt er fort, er fanbte balb zu mir und ließ mich fragen: ob Ibr ibm fonft irgend Conberliches entboten battet? Da ließ ich ihm wieber fagen: es mochte jegund nicht ge= fchehen wegen Rrieges und Unficherheit ber Wege. Er meinte, ob 3hr ibm etwas gefandt battet, wie bas von Alters eine Bewohnheit gemefen ift. Der Gefandte verftand folche Binte bes Papftes, wie man fieht, recht gut; baber melbet er in einem an= bern Berichte vom Sahre 1420: Der Papft hat mir in furgem zwei Dal gefagt, ich folle boch zu ihm fommen, aber allein und ohne unfern Carbinal, ben

Protector, er wolle selber Protector sein, und sprach viele bergleichen verba honoris. Was er damit meinet, das mocht Ihr wol verstehen. Ich habe ihm neulich nach Rath Underer von Euerer und unsers Orzbens wegen ein Prasent geschenkt zu seinem Willsomm gen Rom, das er gerne nahm. Der König von Pozten hat ihm dieses Jahr mehr denn einmal Prasente bringen lassen. Darum mochte ich es nicht wohl lassen; ich mußte ihm auch was thun. Leider ich merke also große Gierheit in Leuten, die man heilig nennet, daß mich's wundert und darum sehe ich, wer da gibt, der ist lieb gehalten. Will ich denn auch lieb sein, ich muß auch, wiewol mich's verdrießt, zu Stunden geben.

Auch bie einzelnen Mittel, bie ber Papft in Bewegung setze, um balb hier, balb bort Gaben und
Geschenke zu erpressen, blieben bem Gesandten nicht
unbekannt. Brachte man am Hofe irgend eine wichtige Bitte an, etwa wegen Verleihung eines Bisthums ober einer andern geistlichen Amtswurde, so
verschob ber Papst sehr oft die Entscheidung von einer
Zeit zur andern, wie man wußte, aus keiner andern
Ursache, als um sich erst durch klingende Beweggrunde zur Verleihung bestimmen zu lassen; denn,
schreibt der Gesandte in einem solchen Falle, hatte ich
nur Geld und Gut gehabt und dem Papste davon
eine Schenkung gemacht, ich hatte wol gleich Andern

meinen Willen erworben. 3m Jahre 1429 wollte fich ber Papft gegen alle bisherige Gewohnheit bas Recht zueignen, einem neugewählten Sochmeifter bes beutschen Orbens in eben ber Urt wie einem ermabl= ten Bifchofe bie Bestatigung ju ertheilen. ftraubte fich bagegen, weil es bisber nie einer folchen Beftatigung bedurft hatte, und man offenbar fab, es fei babei nur auf ein neues Gelbmittel fur bie papft= liche Rammer abgefeben. Bei bem Papfte erregte bies freilich einigen Born gegen ben Orben, und ber Gefandte fchrieb bem Meifter: Das alles gefchieht pom Dapfte nur barum, bag ihm vom Orden Gelb werben moge. Alfo feib gewarnt! Ronnte man einem folden bei Beiten begegnen und bie Gierigfeit unfers beiligen Baters etwas fanftmuthigen, es mare wol, buntt mich, gut und nuglich fur uns. Balb nach= ber berichtete ber Gefanbte von neuem: ber Papft habe gwar erflart, bag er bem Orben nicht abgeneiat fei, auch nie gegen ihn handeln werde; allein bas feien nur ichone Worte und er thue am Ende boch gegen ihn, mas er wolle. Des Drbens Gerechtigfeit moge ibm feiner mit Ernft vorbringen, aus Kurcht ihn ju ergurnen. Jener habe jest gar ju menige Gon= ner am Sofe und im Carbinalcollegium; er muffe, wenn es gut geben folle, wenigftens bie Salfte ber Carbinale fich ju Gonnern machen. Gin ober zwei Carbinale, fahrt ber Gefanbte fort, tonnen gegen ben

Papft gar nichts ausrichten; alfo ift es Roth, ben Papft zu erweichen, mas man aber nicht anbers thun fann, ale mit Gelb und Gaben. Allhie gu Rom find munberliche Finten, um Gelb gu erwerben. 3ft ba irgendwo Friede unter ben Landen ober Furften und herren, man bringt es mit Lift gumege, bag Bwietracht entfteht um beswillen, bag ber Theil, ber gerecht ift, feine Berechtigfeit wehre und bewahre und bafur muß er bann bier Gelb laffen. Wird ein Bi= fchof, Propft, Pralat ober fonft ein Domberr mit Gintracht gewählt, fo wirb er in furger Beit nicht bestätigt, auf bag, wenn Jemand fame, ber bem Erwählten einen Ginfall thun wollte, biefer, um feine Gerechtigfeit zu behaupten, mehr Gelb ausgeben muß, als er fonft gethan hatte; boch es find bie mancher= lei Finten, bie es allhie gibt, um Gelb zu erfriegen, gar nicht ju beschreiben. Gelb ift allhie ber Freund und Forberer aller Dinge, bie man burchfeben will.

Der Gesandte hatte vollsommen Recht, wenn er in den Zusicherungen des Papstes nichts weiter als nur schöne Worte fand, denn nur zu bald suchte dieser seine Kinten zum Gelderwerb auch im Ordenszgebiete in Unwendung zu bringen. Ich habe vernommen, melbete er darüber, daß der Papst gedußert hat: es sei nicht mehr gut, daß der Meister alle Benessicia selbst in Preußen und Livland zu verleihen habe, so daß der romische Hof davon kaum etwas oder nichts

bekomme, und man bamit ben papftlichen Stuhl febr fummerlich ertenne. Damit meint er bem Meifter und Orben nur großes Gelb abzubringen. habe ich auch erfahren, ber Papft wolle, wenn Jemanb fame, ber, machtig an Gelb, ein Bebiet in Dreußen ober eine Ballei in Deutschland impetriren mochte, ihm folche ohne Beiteres verleiben, wie er ja gethan hat und noch thut an bem G. Johannes : Dr= ben; alfo feib gewarnt und miffet, bag ber Papft mit Gelb vom Drben erkannt fein will. - Der Rurft bat fich von feinem Gefanbten einen guten Rath aus, mas unter fo bebenklichen Berhaltniffen zu thun fei; worauf ihm biefer erwieberte: ber Rath muß hiebei fein, wie ihn bie Beit jufagt. 3ch habe ichon fruber einmal gerathen, wie man bem Gebrange abhelfe; aber bes haben mich bie Gebietiger verlacht. Da gab mir einer unferer Gonner allbie, bem ich bie Be= brangniß klagte, bie Untwort: man finbe baruber Rath in einem Poeten. Namlich ein Mann trug ein Schaf und follte vor einem Baren vorüber, ben er nicht umgeben konnte. Da beforgete er fich vor bem Baren megen bes gangen Schafes und fchnitt ein Stud bavon und warf es vor ihn bin, auf bag er ihm bas Schaf nicht gang nehme. hieraus mertet, bag bie Bebrangung unfere Orbens wird zu bugen fein nach ber Beit und nicht anbere. Dag wir aber nicht eber geben wollen, als wenn wir unferer Sache

sicher sind, das bringt unsern Orden sehr zuruck. Man spricht im Evangelium: Nicht Jedermann, der da sagt: Herr! Hommt in das Himmelreich, sondern, der da auch thut den Willen unseres Vaters. Es gebe nur zwei Wege, sagt der Gesandte in einem andern Briefe, wie man sich gegen den Papst zu stellen habe: Entweder wir mussen ihm behäglich sein, dieweil er ein gieriger Mann ist, oder wir musten uns mit Gewalt wider ihn sehen; denn wenn er jest etwas wider uns verliehen hat, so sagt er wol: es sei ihm leid, oder er entsinne sich gar nicht, daß er es gethan habe; er gibt dann auch gute Worte. Aber ehe wir denn unserem Schaden nachkommen, haben wir von ihm noch Schande und Arbeit dazu.

Man wurde sehr irren, wenn man aus ben so oft wiederholten Auffoberungen des Gesandten zu Geldzgeschenken und Shrengaben schließen wollte, es sei von Seiten des Ordens wenig oder nichts geschehen, um auf diesem Wege am papstlichen Hofe sein Bestes zu fördern; vielmehr betrasen jene öftern Ermahnungen meistens nur außerordentliche und nicht schon durch langen Gebrauch übliche Geschenke, denn es waren schon längst mancherlei sestschende Gaben und Chrensspenden gewöhnlich, welche nie unterlassen werden durften, ohne in den Augen des Papstes eine Art von Berbrechen zu begehen- und ohne den zurnenden Blick des ganzen römischen Hoses auf sich zu ziehen. Den

erften Gintritt am Sofe mußte fich ber Befanbte burch Beben und Befchenten eroffnen. Es war feine erfte Pflicht, allen Carbinalen feine Mufwartung ju machen; aber bei feinem burfte er ohne ein Befchent erfcheinen, am wenigsten beim Protector bes Drbens und ben Rammerlingen bes Papftes; bas glangenbfte fiel naturlich biefem felbft gu. In ber Regel mußte ber Gefandte beim Untritte feines Umtes bie Summe von taufend Ducaten auf folche Gefchenke vermenben; benn, fagt er in einem feiner Berichte, es ift Diemanb bei bem gangen Sofe, er will meines erften Gintommens ju Rom geniegen. Es mußte ferner ein idhrlich wiebertehrendes Gefchent gu Beihnachten erfolgen, und zwar murbe jebes Dal fruberhin fast bas gange papftliche Sofpersonale, fpater wenigftens ber wichtigere und einflugreichere Theil beffelben mit einer f. g. "Chrung" beschentt. Die Summe biefer Befchente belief fich in ben erften Beiten bes funfzehnten Sahrhunderts in ber Regel auf taufend Ducaten, im Sabre 1432 noch auf 700 und fpater auf wenigftens 500 Ducaten. Bei jener großern Summe muß bas Sauptgefchent an ben Papit mot febr be= beutend gemefen fein, ba er fpaterbin bei bem geringern Betrage boch gewöhnlich noch 400 Ducaten erhielt, obgleich er bamit felten gufrieben mar, benn ber Gefandte melbet einmal in feinem Berichte: Er habe ju Beihnachten bem Papfte nach alter Gewohn=

heit 400 Ducaten an Shrung gegeben; aber wie immer bunket ihm bas nichts zu sein; er ist hiemit wenig zusrieden. Darum scheint es mir gerathen zu sein, nun er dem Orden also ungnädig ist, daß man darauf dächte, ihm mehr Ehrung und Schenkung zu thun. Diese Weihnachtsgeschenke geschahen theils in Geld, theils in mancherlei andern Dingen, z. B. in vergolbeten Trinkbechern, silbernen Schüsseln und Schalen, kostdaren, Tückern, Pferden, Satteln und Reitzzeug, Consect u. s. w. 1). Wie schwer es dem Gez

<sup>1)</sup> Wir haben noch eine Rechnung über eine solche Weißnachtsbescherung, und theilen bas Wesentliche hier mit, um zu zeigen, wem solche Geschenke zusielen und worin sie bestanden.

<sup>1.</sup> Fur ein blaues Sammttuch bem Papfte 83 Ducaten.

<sup>2.</sup> Für einen vergolbeten Ropf bem Papfte 64 Ducaten.

<sup>3.</sup> Fur bas Futter zu einer hermelinbede fur ben Papft 14 Ducaten.

<sup>4.</sup> Fur 13 filberne Schalen bes Papftes Rammerern 117 Ducaten.

<sup>5.</sup> Dem Protector bes Orbens 100 Ducaten.

<sup>6.</sup> Fur Confect ben Carbinalen 70 Ducaten.

<sup>7.</sup> Fur Confect ben Mubitoribus 31 Ducaten.

<sup>8.</sup> Un zwei Abvocaten 24 Ducaten.

<sup>9.</sup> In zwei Procuratoren 20 Ducaten.

<sup>10.</sup> Dem Stallmeifter bes Papftes 3 Ducaten.

<sup>11.</sup> Des Papstes Thorknechten 30 Ducaten.

<sup>12.</sup> Fur ein Pferd gum Gefchent 80 Ducaten.

fanbten wurde, und boch auch, wie nothwendig es war, Alle moglichft zufrieden zu ftellen, geht aus einem Briefe bes Jahres 1423 hervor, wo er fagt: Dun fommen bie beiligen Weihnachten beran, und ich follte nach alter Bewohnheit reiche Ausrichtung thun unferm Protector, ben Abvocaten, Procuratoren und andern bes Sofs Officialen an Gelb und anbern Schenkungen. Aber es find mir bie 1000 Rammergulben von Brugge noch nicht geworben; auch bin ich fonft jegund viel fculbig und tann faft nimmer borgen, benn man wird meines Leihens mube. 3ch weiß nicht, was ju thun ift; gebe ich unferm Protector, ben Abvocaten und ben Unbern nicht nach alter Gewohnheit, fo beforge ich mich auch wenig Troftes und Bulfe von ihnen, benn ich fenne bie Leute mobl.

Je ofter man aber gab, um so mehr wuchs bie Lust bes Empfangens. Wie man die einträgliche Zeit ber Jubilden in immer kleinere Raume verjungt hatte, so wurde balb auch die weihnachtliche Spenbsitte auf alle hohen Feste bes Jahres übertragen, so daß, wer bei bem heiligen Bater in Gnabe stehen und bleiben

<sup>18.</sup> Fur einen Sattel bagu 1 Ducaten.

<sup>14.</sup> Dem Protector bes Orbens, bem Carbinal Novariensis, bem Protonotarius hermann Owerg, jedem ein Pferd, bem Prior, ber vor ben Papst zu führen pflegt, zwei Pferde.

wollte, ihm an jebem hohen Festtage "eine Chrung" überreichen laffen mußte; benn, fchreibt ber Befanbte im Jahr 1424 feinem Furften: Es ift mir im Bertrauen gerathen, bag ich auf alle großen Feste bem Papite ja etwas an Chrung thue, wonach ich mich auch richten muß. Gott weiß, es ift mir folches gang guwiber. Dun aber leiber bie Laufe jebund alfo find, und bamit wiber unfere Privilegien nicht fürber etwas gefchehe, buntt mich am wenigsten arg, Die Beit zu friften, wie man mag, bis Gott es an= bers fügt, fich Freunde zu halten, bie man nicht zu gewinnen hat. Das will aber jest mahrlich Gelb foften, ober man muß Unwillen feben und leiben. 3ch alaube wohl, hatte man bem Papfte ofter Chrungen ge= than, es ware mit unfern Sachen nicht fo fern getom= men. 3ch fprach einmal zu einem Freunde allbie: es wundere mich, warum ber Papft Privilegien gebe, bie nicht immer mahrten. Darauf warb mir gur Untwort: ber heutige Papft mag feinen Nachfolgern nicht Sanbe und Gewalt binden; barum gibt ber eine Privilegien, bie ber andere widerrufen tann; wobei mir ber Freund gu verftehen gab, es fei immer nuge, ben Papft jum Freunde au halten und feine Gunft nicht ju gering ju achten, was freilich Gelb foste. Ich schenkte ihm jest auf Ditern ein Rleinob von 36 Ducaten an Werth; hatte es lieber behalten. Marum ich es gethan und nun auf Pfingften wieber thun muß, moget ihr aus bem

Gefagten merken. Ich kann nichts Gutes thun fonber Gelb und Gut; alle Freunde schlafen, so ich nicht komme und gebe.

Burbe ein neuer Papft gemablt, fo mar bas Nothwendigste, bag ber Gefandte fur ein glanzendes Gefchent forgte, benn taum batte ber Reuermablte ben papftlichen Stuhl bestiegen, fo murben ihm nach Gewohnheit überall ber foftbare Chrengaben entge= gengebracht. 218 g. B. Martin V auf ben romifchen Stuhl erhoben warb, fam ber bamalige Be= fanbte burch Gelbnoth in bie großte Berlegenheit wegen bes nothwendigen Chrengeschenks fur ben neuen Papft. Er fchrieb feinem Furften: Wir haben gar nichts, um unferm beiligen Bater, bem neuen Papfte eine Chrung zu bringen, wie boch alle Fürsten, geistliche und weltliche zu thun pflegen. Wir mochten und gerne felbit ju Beifel feben, wenn wir nur Gelb bekommen mochten, auf bag auch wir nach gemeinem Laufe unfere Chrung ju Stanbe brachten. Dhne folche konnen wir nicht, wie es gewohnlich, vor ben Papft fommen; und versuchten wir es, wider folche gemeinlichen Laufe und Gewohnheiten anzugehen, es wurde uns vom Papfte und ben Carbinalen für Dummheit und Beig ausgelegt werben, bie uns groß ju Schaben tommen mochten, fonberlich wie unfere Sachen jegund gestaltet find. Much mare es jest noch leicht, ben Papft aut zu behalten, benn er ift

noch arm, und mit taufend Gulben, die ber Ergbifchof von Riga bier in gehn Wochen verzehrt, macht man ihn jum Freund, fo lange er lebt. 218 im Sabr 1431 Martine Nachfolger Eugen IV gewählt murbe, fchrieb ber Gefandte abermals: Seute als am erften Darg geben die Carbinale einen neuen Papft ju ernennen. Wenn aber ein folcher ermahlt wird, fo ware es nothwendig, daß ich ihm allhie in feiner Neuheit von Guerer und bes gangen Orbens megen eine Chrung thate, bas hulflich fein murbe in allen unsern Sachen. Nun habe ich aber mahrlich nicht, wovon es zu nehmen ware, und fo fommt unfer Dr= ben gang babinter, benn mit feiner Gerechtigkeit allein fann er hier nicht fortfommen; es muß etwas babei fein, als nun ber Belt Lauf einmal ift. Da jeboch mehre Monate vorübergingen, ohne bag ber Befanbte in ben Stand gefest murbe, ber hergebrachten Sitte gegen ben neuen Papft Bnuge leiften ju tonnen, fo manbte er fich noch einmal mit folgenben Worten an feinen Fursten: Ihr habt mir vor Beiten gefchrieben, ich folle Euch immer fchreiben, fauer und fuß, mas mir nur vorfame u. f. m. Diefe Borte bewegen mich, Euch befto getraulicher ju fchreiben. Diefer Papft ift ein geborner Benebiger, welche von Urt immer boch geehrt und begabt fein wollen. es ift ihm von Guern Gnaben ober unferm Orben noch fein Glud ju feinem Papftthum brieflich ober

personlich geboten worden, und er hat auch weber Ehrung noch Gaben empfangen, außer was ich allein als ein stetes Hofgesinde ihm mit meinen Worten entboten habe. Wie soll er sich denn gegen den Dreben wol anlassen, da doch der größte Theil der christlichen Könige, Fürsten und Herren zuerst mit ihren Briefen und dann, die es erreichen mögen, mit ihren Sendboten den Papst empfangen und ihm Glück entbieten in seinem Papstthum mit Worten und mit Gaben.

Es ward ferner am papftlichen Sofe als Bewohnheiterecht betrachtet, baß jeder neuerwählte Soch= meifter bem Papfte bie Befinnungen bes Behorfams und ber Chrerbietung burch bargebotene Gefchenke und Chrengaben bethatigen muffe; und als ber Deifter Michael Ruchmeister von Sternberg ihm gwar, wie fruher ermahnt, feine Empfehlungsbriefe, aber nicht, wie gewöhnlich, bas erwartete Empfehlungsgefchenk fandte, weshalb ber Papft bem Gefandten, wie wir fcon borbin borten, fein Befremben uber biefe Berfaumniß auch ziemlich verftanblich zu erfennen gab, melbete biefer feinem Furften: es fei nicht gut, bag man nur Briefe bes Gehorfams und ber Empfehlung gefchrieben; benn es fei zugleich auch eine Bewohn= beit, bag ein neuer Meifter bem Papfte jebergeit eine Chrung anthun laffe, und folde muffe wenigftens 300 Gulben fein. Fur feinen Borganger habe er bem heiligen Bater 200 Bobeln und 800 Sermelin und sonst noch andere Kleinobien geschenkt; denn von früher Zeit her habe er immer noch solche Kleinobien, Zobeln und bergleichen in Vorrath gehabt und, wenn ein neuer Papst ober neuer Meister gewählt worden, damit immer die nothigen Beehrungen gethan; aber jest sei durch die reichen Gaben, die er gespendet, Alles dahin.

Jeboch alle biefe regelmäßig wieberkehrenben Ge= schenke reichten noch nicht bin, um ben papstlichen Willen jederzeit gefchmeidig zu erhalten. Bei jeber neuen wichtigen Streitfache und bei jeber Ungelegen= heit, in welcher es auf die Gunft und Gnabe bes Papftes ankam, mußte biefe faft jedes Dal mit außer= orbentlichen Belbgeschenken ober sonftigen Chrengaben erfauft merben. Wiffet, Schrieb ber Orbensbevoll= machtigte aus Roffnit, bag bie Polen mit Bobeln, Marbern, hermelin, Curfen und anbern Dingen Mles thun, um fich ben Papft in ihrer Cache gum Forberer und Freund ju machen. Jest, melbete gu= gleich ber Befandte, ift es noch bie rechte Beit, bes Papftes Gunft zu erhalten, ba er eben arm und gelbbedurftig ift. 3ch habe ihm beshalb auch eine Beehrung gethan, bie febr ftattlich und wohlanftanbig war und auch bem Papfte und Allen, die fie faben, fehr wohl gefiel. Gie bestand in filbernen Befagen, Bobeln und Lafigen an Werth von 1000 Gulben, wofür ber Papft uns nun auch mehr gewogen ift als je

suvor. Überhaupt galt ber bamalige Papft Martin V fur einen ber habsuchtigften und gelbgierigften, bei bem nur burch reiche Gelbgaben Alles zu erringen und zu erimingen mar, fo bag ber Gefanbte, als er unter feis nem Nachfolger Eugen IV in einer Streitfache einen für ben Orben gunftigen Musspruch gemann, gerabezu erklarte: hatte ber Papft Martin noch gelebt, bagu hatte ich es nicht bringen tonnen, wenn ich ihm nicht 1000 Ducaten gegeben batte. In frubern Beiten waren bie bem Papfte in folden außerorbentlichen Kallen zugefallenen Gefchenke mitunter noch ungleich glangender und fostbarer gemefen, benn ber Befanbte fand in alten Gefandtichaftsbriefen feiner Borganger, bag einmal eine Berehrung an ben Papft nicht weni= ger als 6000 Ducaten an Werth betragen habe, und noch im Sahr 1430 wußte man in Rom von einem anbern Gefchente zu erzählen, meldes aus zwolf golbenen Aposteln bestanden hatte und bem Orben bie Summe von 52,000 Ducaten gekoftet haben follte. Freilich, melbet babei ber Gefanbte, fagen auch jest ber Papft und feine Carbindle, bag ber Orben ber Rirche nun gar nicht mehr fo biene, als er es vor Sabren gethan.

Erfolgten nun aber solche Geschenke nicht von selbst und aus eigener Bewegung bes Gesandten, so manbte man wol auch Mittel an, um sie zu ertrogen. Ge- wohnlich spielte ber Papst eine Zeit lang ben zorn=

vollen und ungnabigen herrn, bis fich ber Beutel Des Gefandten offnete, und bie Diene feiner Beiligfeit fich bann erheiterte. Go zeigte fich g. B. ber Dapft Martin V im Sabr 1422 in einer Streit= fache bes Drbens mit bem Ronige von Dolen gegen ben Gefandten febr hart und ergurnt, und ba biefer recht wohl wußte, bag nicht blos Furcht vor bem Ronige (wie man vorgab), fondern auch eine an= bere Urfache biefem Borne gum Grunde liege, fo ließ er gubor ben Papit burch einen feiner Abvocaten von einem Geschenke benachrichtigen, welches er ihm überreichen wolle, und ichon baburch murbe eine mertliche Milberung und Nachgiebigfeit bei bem Papfte fichtbar. Da ging ich, fchreibt ber Gefanbte, eines Zages zu ihm und fchenkte ihm einen fchonen großen Ropf, ben ich ichon hatte vergolben laffen; bagu gab ich ihm auch zwei schone Leberlaten, bie ihm angenehm maren, und bat feine Beiligfeit, bag er bie Bleine Babe nicht verfchmabe; ber Weg gwifchen Preugen und Alorens mare lang und unficher; belfe Gott und feine Beiligfeit, bag wir jum ewigen Krieben famen, ich wollte es bann gerne beffer machen. Da fprach ber Papft: es ift genug! - Diefelbige Rolle fpielte im Sabr 1452 ber Papit Difolaus V. Der Gefandte hatte feinem Rurften wieberholt vorge= stellt, wie nothwenbig es in ben bamals bebrangenben Berhaltniffen bes Orbens fei, bie Ungnabe bes

Papftes "burch eine ansehnliche Ehrung in Gugigkeit zu verwandeln." Da fandte ihm endlich ber Deifter eine Summe von 1225 ungarifden Gulben mit bem Auftrage: nehmet bavon 225 Gulben und gebet bie unfere Orbens Protector Firmanus gur Chrung ober laffet bafur Rleinob' machen, bamit er geneigt und willig werbe, unfere Sachen zu forbern. 1000 Gulben aber laffet mit Bulfe und Rath bes Berrn Kirmanus ein anfichtiges, geziemliches und rebliches Rleinob verfertigen, wie es unferm beiligen Bater am allerangenehmften ift, und verfüget Guch bann mit bem herrn Protector ju bem Papfte, ehret feine Seiligkeit bamit und feib baran und bewerbet Euch mit Bleif, bag feine Beiligkeit ihre Gnabe wieber zu uns wende. Burbe es aber bem Beren Protector und Euch rathlicher und beffer bunfen, bie taufend Gulben in Golbe feiner Beiligfeit gu geben, fo fegen wir bies zu Guerer Erfenntnif. Burbe es bem Protector jedoch icheinen, bag unferem heiligen Bater an ben taufend Gulben nicht genugen moge, fo muffet Ihr ihm folche 1225 Gulben alle an Rleinobien ober an Golb geben, und ber herr Protector mag Mitleib und Gebuld haben bis auf eine andere Beit. - Bevor inbeffen biefe Summe in Rom ankam, mar bie Beforgniß bes Befanbten vor bes Papftes Ungnabe noch hober gestiegen, benn er hatte von bie= fem felbft Außerungen vernommen, bag er nur bie

Unfunft bes romifchen Roniges in Rom erwarten wolle, um auch biefen gegen ben Orben ju gewinnen und bann zu beweisen, mas bes Papftes Unwille bebeute. Dir mußten, melbet ber Beheimschreiber bes Gefandten, feinen Rath. Der Procurator und ich, wir gingen jum Carbinal Kirmanus, unferm Drotector, ihn bittenb, er moge helfen und rathen, baß man aus folder Ungnabe bes Papftes tomme. Da antwortete er uns ernftlich: wenn man Freunde habe, fo verschlage man biefe; wer folle benn auch nach bem Orben noch fragen! er meinte, man burfe nicht baran benten, etwas vom Papfte ju erhalten, bieweil bie Dinge alfo ftunben; man muffe vor allen Dingen, wolle man etwas beginnen, bem heiligen Bater eine Chrung von etwa 1000 Ducaten geben. Um biefen Rath in Musfuhrung ju bringen, mußten 500 Ducaten auf hoben Wucher aus ber Bant genommen und bas übrige gegen Burgichaft bes Carbinals geborgt werben. Es murben zwei fehr ichone vergolbete Bafferbeden mit gwet fconen vergolbeten Rannen fur 210 Dutaten und außerdem ,ein toftlich erhaben golbenes Stud mit Golb und Sammt" fur 620 Ducaten angekauft und bem Papfte vom Gefandten überreicht, ber uber die Urt, wie fich jener babei benahm, Folgendes berichtet: Da ich bas er= mahnte golbene Stud und bie Beden und Rannen unferm beiligen Bater überreichen wollte, erzählte ich

ibm, bag Guere Gnabe gerne icon bor einem Sabre feine Beiligkeit mit folden Dingen und Rleinobien, bie zu Preugen und in ben ganben umber zu befommen feien, bemuthiglich erkannt und geehrt hatte; aber Unficherheit ber Strafen, Dube und Arbeit, bie Ihr babeim im Lande hattet, auch Rrieg in Guerem Lande feien Euch hinderlich gewesen, bag Ihr es auf feine Beife hattet beibringen tonnen. Golder Sin= berniffe wegen hattet Ihr mir befohlen, allhie etliche Rleinobien zu taufen, woran feine Beiligkeit wol Euere Demuth, Gehorfam, Liebe und Dankbarkeit fur bie viele bem Orben erwiesene Gnabe und Gute erkennen mochte, Seine Beiligkeit entschuldigte fich wol burch mancherlei Mittel und wollte die Ehrenga= ben nicht annehmen. Aber ich antwortete, fo paffenb ich fonnte, und bat feine Beiligkeit fo lange, bis er bie Baben von mir nehmen lief. Um anbern Tage, berichtet ber Gefandte weiter, fei er heimlich jum Papfte gegangen und habe ihn um eine Beftatigunge: bulle in ber vorliegenben Streitfache gebeten. Der heilige Bater habe fich nun außerft gnabig und bereit= willig gezeigt, und bie Bulle fei ihm ausgerichtet morben "in ber allerbesten Form und Beife, bie ich nur erbenten mochte. Che aber unfer heiliger Bater bie Bulle bestätigte, gab ich auch einem Petrus de Do= geto jur Chrengabe ein filbernes vergolbetes Pacem, bas 40 Ducaten foftete, weil er bie Confirmation

getreulich förbern half bei bem Papste. Mit ben übrigen 30 Ducaten kaufte ich Hühner, Kapaunen und Confect und gab dies dem Cardinal Firmanus als Prasent, dem man besonders zu danken hat, denn er hat die Sache eigentlich gemacht." — Es könnten noch mehre Beispiele solcher Art erwähnt werden, um zu zeigen, wie oft habsüchtige Papste das Kunstmittel ihrer Ungnade und ihres gefürchteten Zornes in Anwendung brachten, um dem Gesandten ein Geldgesschenk oder eine andere ansehnliche Ehrengabe abzutroßen; doch mögen die beiben angeführten Källe hier genügen.

Es gehörte aber gewissernaßen mit zur biplomatischen Geschicklichkeit des Gesandten, zuvor auf irgend eine Weise auszukundschaften, auf welche Art von Geschenken der Papst gerade großen Werth lege. Bald war es dann ein kunstlich gearbeiteter goldener Erinkbecher, mit dreis dis vierhundert Ducaten gefüllt, womit der Durst des heiligen Baters gestillt werden konnte, bald wurde allerlei silbernes Geräthe überreicht, bald bat der Gesandte seinen Fürsten um Zusendung seltener und in Rom sehr geschätzer "Kleinobe," als russischer Hüte, russischer Schauben, Cursen, Grauwerk oder sonst bergleichen, um sie theils dem Papste, theils dessen Hosseuten zu verehren. So wurden i. B. zur Zeit des kostniger Conciliums für Zobel

als Gefchent fur ben Papft einmal 370 Gulben aus-Mitunter aber machte biefer bem Gefandten es auch gang leicht, ju erfahren, nach welchem Gefchente er ein befonderes Berlangen getragen babe. Co beift es g. B. in einem ber Berichte: 3ch batte bier einen gar fauberlichen weißen Bengft, wie er von folder Große im gangen Sofe nicht ift. Dun bat aber unfer beiliger Bater barnach gefandt, bag ich ibm benfelben auf ben Weg leiben moge, weil er Mangel an weißen Pferben habe. Man wollte mir mahrlich oft 200 Gulben bafur geben. Rommt er ihm jest in die Sand, gewiß er wird mir nimmer wieber; ich muß ihn fchenken. Schicket mir alfo ein anderes, aber ein ichwarges ober braunes Pferd.

Führten solche Geschenke nicht zum erwünschten Biele, so mußten Mittel ber Bestechung in Bewegung geseht werben, und bei ber unersättlichen Geldgier war auch dafür ber Papst mit seinem Hose sehr empfänglich. So sah z. B. im Jahre 1430 ber Gessandte in ber am päpstlichen Hose angebrachten, aber bort lange ruhenden Streitsache mit dem Erzbischose von Riga kein anderes Mittel, um vom Papste eine günstige Entscheidung zu gewinnen, als diesem bei glücklicher Beendigung der Sache eine Summe von 5000 Ducaten, mehren Prälaten ein Geschenk von 2000 Ducaten und dem Tresser oder Schammeister des Papstes, der bei diesem sehr viel galt, 400 Ducaten

schon im voraus zusichern zu lassen, bamit die rigaische Geistlichkeit zum Gehorsam gebracht werde. Derselzben Mittel bedienten sich wenige Jahre darauf die Sendboten des Königs von Polen am römischen Hofe, weshalb der Gesandte meldet: Er durfe Rom nicht einen Augenblick verlassen, weil die Polen dort in heimlicher Beise Alles versuchten, den Papst durch Bestechungen fur ihre Sache zu gewinnen.

Ging bas Dberhaupt ber Rirche in folcher Urt voran, fo folgte naturlich ber gange übrige Sof gu Rom in gleicher Weise nach. Bor Allem mußten bie Cardinale immer fo viel als moglich bei gunftiger Laune erhalten und auch an fie von Beit zu Beit reichlich gespendet merben. Sobald ein neuer Carbinal ernannt war, mußte man ihm mit Gefchenten entgegenkommen. Go melbet ber Befanbte im Jahre 1450: 3ch hatte vernommen, bag unfer heiliger Bater einen Deutschen, genannt Berr Difolaus be Cufa, sum Carbinal gemacht habe, ber nun auch an ben Sof getommen ift und zu Rom wohnt. Wie es nun eine Beife und Gewohnheit allbie ift, habe ich ihn beimgefucht, empfangen und geehrt; es find viele beutsche Curtifane und Berren, bie ben Carbinal be-Schenkt und nach Gewohnheit bes Sofes ju Rom ein jeglicher nach feinem Bermogen begabt haben, wie benn auch andere Berren und Pralaten als Deutsche thun. Alfo um ber Ehre bes Orbens willen burfte Sifter, Zafdenbud. IV.

ich foldes auch nicht laffen und bestellte ein filbernes Gefag von 30 Ducaten, um es ihm zu ichenken. Naturlich floffen die ansehnlichsten Gefdente meift ben Cardinalen gu, bie auf ben Papft ben großten Ginfluß hatten und baburch fur bestimmte 3mede am nachbrudlichften wirfen fonnten; benn wie ber Befandte wiederholt erwähnt, war zu gunftiger Kubrung ber Geschäfte nichts fo unerläßlich nothwendig, als gunachit unter ben Cardinalen fich "beimliche Freunde und Gonner" zu verschaffen. Go verehrte ber Befandte im Sahre 1429 bem Carbinal von Rouen ober Rothomagenfis einen Trinkbecher von 65 Ducaten an Werth, , weil er ein fluger und weifer Mann war, bem Papite moblgefallig, bem Orben febr ge= neigt fei und biefem viel nuben fonnte." Um bie= felbe Beit erhielten ber Cardinal be Urfinis zwei Rlafchen von 100 Ducaten, ber Carbinal be Comite ein Trinkgefaß von 50 Ducaten, ber Carbinal Dovarienfis einen Ropf ober Trinkbecher von 50 Ducaten, ber Cardinal Arelatenfis zwolf filberne Schuffeln von 100 Ducaten, und ein Prior ein Pferd von 50 Ducaten, fo bag mit einem Dal über 400 Ducaten an Die Carbinale allein zu Gefchenken verwandt merben mußten, blos um ber rigaifchen Streitsache eine fur ben Orben gunftige Benbung ju verschaffen, wo= gegen freilich bie riggische Geiftlichkeit fur ihren 3med in berfelben Sache feit Jahren nicht weniger als

14,000 Ducaten theile ju Geschenken fur ben Dapit und bie Carbinale, theils zu andern Beforberungs= mitteln am papftlichen Sofe gespendet hatte. barauf indeffen fchrieb ber Gefandte feinem Rurften von neuem: Ich beforge mich, follen wir unfern Billen behalten in unfern Sachen, wir muffen noch mehr Gelb haben, ba wir allen Carbinalen zugefagt. wurde Alles feinen guten Fortgang haben, mir wollten es gerne verschulben, und bas macht fie willig. Aber es bunfet mich auch gut, bag Ihr Beibes an Pferben und anbern Gaben mehr allhier gen Rom fenbet. bamit man fich neue Freunde mache, fonber= lich ben Cardinal Novarienfis, ber bes Ordens Abvocat zuvor gemefen ift und bamals fur ben Orden viel gearbeitet hat und noch arbeitet, obgleich er vom Dr= ben nichts hatte, ba ich ihm bei meinem Sieherkom= men nur ein Pferd verehrt habe; es mare boch bil= lig, bag er mehr befomme, weil er alle Beimlichkeit bes Orbens weiß und ihm Alles fund ift. Da nach wenigen Mongten ber Protector bes Orbens, ber Carbinal be Comite, als papftlicher Legat auswarts entsandt murbe und die Cardinale Rothomagenfis und Rovarienfis dem Gefandten als Stellvertreter jugeorb= net waren, fo fab fich biefer, um fie noch eifriger für fein Intereffe zu gewinnen, abermals genothigt, bem Ginen ein Gefchent von einem Rof, 50 Ducaten an Werth, und bem Unbern einige filberne Schalen

von ebenfalls 50 Ducaten ju überreichen. Streitenbe Parteien suchten fich bie Gunft ber Carbindle burch oft wiederholte und immer bobere Befchente gegenfei= tig abzujagen; fo waren namentlich bie Genbboten bes Ronias von Dolen fort und fort bemubt, ben Gefanbten bes Drbens burch ausgezeichnetere Ehrenaaben an bie Carbinale ju überbieten. Mugerbem mußten zu Weihnachten ober Neujahr auch die einflufreichsten Carbinale regelmäßig beehrt werben, mas jedes Mal jum wenigsten eine Gumme von 300 Ducaten toftete. Ram ein neuer Gefandter an ben Sof, fo konnte er auch bei ben Cardinalen nicht anders als mit fpenbenben Sanben erfcheinen; beshalb fchrieb einst ein Gesandter, ber von feinem Umte abgeben wollte: man moge es bei ber Genbung bes neuen Befandten fo einrichten, baß er mit ben Befchenken und Rleinobien fur bie Carbinale, um fich bamit Freunde ju machen und Rundschaft zu verschaffen, erft gegen Weihnachten nach Rom fomme, "fobaß bann Gin Musgeben gefchehe, um großere Untoft gu vermeiben." Außer ben Gelbgefchenken fpendete ber Gefandte an bie Carbinale oft auch andere werthvolle Prafente, befonders Pferbe, Schauben, Curfen, toft= bare Thierfelle und bergleichen, weshalb er einmal feinem Rurften fchreibt: Laffet boch nicht Alles, mas Euch von koftbarem Rauchwerke wird, gerichneiben und Sanbichuhe baraus machen, um fie ale Chrung ben Gaften zu geben, die Euch in Preußen besuchen. Bebenket, mein Umt steht hier auf zwei Dingen, nämlich an Fleiß in den Sachen und am Geben, beren eins ohne bas andere nicht sein kann. Ich habe hier noch vier Leberlaken, sechs Paar semische Hosen und achtzehn Paar Handschuhe; aber bas Alles reicht für die Carbinale noch nicht zu, und Rauchwerk, welsches sie auch gerne haben, habe ich gar nicht erhalten.

Dag vor Allem ber Protector bes Orbens, ber Protonotar ober Corrector ber papftlichen Briefe und bie im Dienste bes Gefandten ftebenden Abvocaten, von Beit ju Beit in ihrem Gifer burch Gefchente neu erwarmt und angeregt werben mußten, barf faum er= mahnt werben. Go bittet einmal ber Gefandte um ein Chrengeschent fur ben Protector, weil er anfange, in ben Sachen bes Drbens etwas laffiger zu werben, ba er noch wenig erhalten habe. Dem Carbinal ber Polen und ihren Abvocaten werben icone Pferbe und toftbares Grauwerksfutter jum Gefchent, und bas ftedt ben unfern fehr in ben Mugen. Dem Corrector murbe balb ein vergolbetes Trinkgefaß, balb Pelzwerk ober ein foftbares Bernfteinbild und anderes Rleinod überreicht. Aber auch bie ubrigen Beamten bes Sofes, besonders der Bicekangler, ber Rammerer und ber Schabmeifter bes Papftes, die Procuratoren, Gollicitatoren u. 2. burften an gewiffen ublichen Schenfungstagen, vorzuglich zu Weihnachten und Neujahr

| auf teine Beise übersehen werben; selbst ber Schaffer<br>bes Papstes, bie papstlichen Gendarmen (gentes armo-<br>rum) und bie Thorwarte ober Portenarien erhielten |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |
| bann Prafente von 6 bis 36 Ducaten. Wir erfe-                                                                                                                      |
| hen aus einer aufbehaltenen Rechnung, bag zu Beih=                                                                                                                 |
| nachten bes Sahres 1430 an Geschenken ausgege=                                                                                                                     |
| ben wurden:                                                                                                                                                        |
| Für ben Papft 100 Ducat.                                                                                                                                           |
| = ben Protector 100 =                                                                                                                                              |
| = 9 Cardinale an Confect, Wache u. A. 100 =                                                                                                                        |
| = bie Pralaten, ben Corrector, Bice=                                                                                                                               |
| fanzler u. U 100 =                                                                                                                                                 |
| = einen Abvocaten 50 =                                                                                                                                             |
| = zwei andere Advocaten 44 =                                                                                                                                       |
| o                                                                                                                                                                  |
| •                                                                                                                                                                  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                              |
| = ben Bischof von Tibur, des Pap=                                                                                                                                  |
| ftes Kammerherrn 10 =                                                                                                                                              |
| = ben Schaffer bes Papftes einen                                                                                                                                   |
| Fingerring 6 =                                                                                                                                                     |
| Summa 566 Ducat.                                                                                                                                                   |
| In einer spatern Rechnung vom Sahre 1450 mer-                                                                                                                      |
| ben als Geschenke aufgeführt:                                                                                                                                      |
| Un gewöhnlichen Weihnachtsgaben . 333 Ducat.                                                                                                                       |
| Fur ben Papft eine Chrung von zwei                                                                                                                                 |
| golbenen Flaschen 161 =                                                                                                                                            |
| Latus 494 Ducat.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                    |

|     | Transport                          | 494 | Ducat. |
|-----|------------------------------------|-----|--------|
| Für | zwei filberne Patellen als Chrung  | 61  | =      |
| 2   | zwei andere filberne Patellen als  |     |        |
|     | Chrung                             | 54  | 2      |
| Ein | em Abvocaten für Confilia          | 18  | =      |
| An  | Weihnachtsgeschenken für ben hof . | 110 | =      |
| Für | ein Prafent bem Carbinal de Cufa   | 14  | 3      |
| =   | ein anderes bem Erzbischof von     |     |        |
|     | Trier                              | 7   | =      |
| =   | eine Chrung bem Cardinal von       |     |        |
|     | Augsburg                           | 14  | 5      |
| 3   | ein beschlagenes Meffer als Ge-    |     |        |
|     | schenk bemfelben                   | 14  | =      |
| =   | einen Notar als Chrung             | 18  | =      |
|     | Summa                              | 804 | Ducat. |

Also galt jest wiederum, was schon Jugurtha einst von Rom sagte: Es sei Alles dort verkäuslich; benn wie man sieht, es ließ sich Alles durch Geld erzwingen. Wenn man etwas hier durchsehen will, schreibt der Gesandte im Jahr 1432, so muß man nur Geld haben; unseres Ordens Gönner sind alle hier um Pfennige willen. Wo ich aber nicht Geld gebe, bin ich übel von Allen berathen. Und im Jahr 1452 meldet er seinem Fürsten: Ein Cardinal gibt mir hier den Rath: hatte ich nur Geld, es ließ sich Alles machen; ich möge mich dann zum Papste mit einer großen Summe fügen, und derselbe werde

uns von aller Belaftung befreien und unsere Privilegien handhaben. Daraus mag man betrachten, mas uns jest nothig ift, und wie wir's mogen angreifen.

Mitunter hatten bie Papfte auch fonft noch ihre Gunftlinge und Bertrauten, burch bie fie fich lenten und leiten ließen und auf biefe mußte naturlich vorzüglich bie Aufmerksamkeit bes Gesanbten gerichtet fein. Go ftand Unfangs beim Papfte Martin V beffen Beichtvater, ber Patriarch von Grabo, in fo großer Gunft, bag er ihn, wie ber Befanbte melbet, Tag und Racht nicht verlaffen burfte, weshalb biefer auch bittet, auf eine Berehrung fur biefen wichtigen Pralaten zu benten. Spaterhin als biefer Papft am Stein frant barnieber lag, und nur felten ein Carbi= nal vor ihm erscheinen burfte, mar es ber Protono= tar bes papftlichen Stubles, hermann Dwerg, ber Alles über ihn vermochte und "wenn fein Carbinal jugegen war, bie Ungelegenheiten bes Orbens immer fo viel als moglich zu fordern fuchte;" und ber Ge= fandte belohnte ihn bafur oft burch febr ansehnliche Gefchente. Muf Eugen IV wirfte in ben erften Sab= ren fein Beichtvater, ein Bifchof und Bruber bes Predigerorbens, fo bedeutend ein, bag Mles burch ihn vom Papfte zu erlangen mar; fpaterhin bagegen galt ber Erzbischof von Floreng fur ben machtigften Bunftling am Sofe, weshalb ber Befanbte auch bittet, ihm einige vorzüglich gute Falken, insbesonbere

Beierfalken, jugufenden, benn burch ein folches Ge= fchenk tonne man bie Bewogenheit bes papftlichen Bunftlings am meiften gewinnen. Die fehr fich aber gelbaierige Dapfte befonbers von folden Leuten lenken ließen, Die ihrer Schabkammer neue Bereicherungs= quellen zu eröffnen versprachen, beweiset bas Beispiel Gregorius XII. Rach bem Berichte bes bamaligen Gefandten vom Jahr 1406 hatte fich ein fchlauer und gewandter Rammerclericus, Namens Nifolaus von Bolavia (ein Menich, ber ichon überall in ber Belt umbergemandert mar, eine Beit lang beim Papfte in Avignon gelebt und bann fich in bie Gunft Bonifacius IX in Rom fo einzuschleichen gewußt batte, baß biefer ihn gur Musfuhrung mancher wichtigen Be-Schafte in frembe Lander mehrmals als Botichafter ausgefandt), ichon im erften Jahre bes Pontificats Gregorius XII auch bes Bertrauens biefes Papftes zu bemachtigen gewußt; benn faum hatte er ben papftlichen Stuhl bestiegen, als ihm jener Clerifer eine außerst reiche Ginnahme fur ben papftlichen Schat verhieß, wenn er ihm erlauben wolle, brei Sahre lang in fieben Berren Landern ale Collector von Beiftlichen, Monchen und Orbensleuten einen Behnten ein= forbern zu burfen. Der ichlaue Menich mußte ben Papft burch Berechnung ber unmäßigen Gelbfummen bie er einbringen wolle, balb ju gewinnen; es wurde fur ihn eine Bulle ausgefertigt, aber fo insgeheim,

bag nur ber Secretair, welcher fie gefchrieben hatte, etwas von ihr wußte. Da indessen auch Livland und Preugen mit unter ben bezeichneten gandern maren, fo erfuhr balb ber Befanbte burch einen beim= lichen Freund von bem gangen Unternehmen und ließ bem Papfte burdy einen feiner Bertrauten vorftellen: er moge fich boch nicht burch blogen Belbgewinn gu einer folden Ungerechtigkeit verleiten laffen, bie gegen fein gutes Bort ftreite, welches er bisher immer noch gehalten habe; jener Clerifer fuche in bem Plane ja offenbar nur feinen eignen Duten und nicht bes Papftes Chre; es fonnten ihm Biele ungehorfam werben, bie ihm jest gehorfam feien. Der Papft fab bies ein und versprach: Deutschland, bie Geelande und Niederlande follten bavon ausgenommen fein, und bie Einsammlung fich nur auf Italien, Lombardien und Ungern erftrecken. Dennoch wußte ber fchlaue Clerifer den Papft balb wieder anders ju bereden, ihm vorstellend: "Er folle fich an Diemanden fehren und ihn nur gewähren laffen; er wolle es fchon fo einrichten, baß feiner Beiligkeit fein Unglimpf baraus entstehen werde;" und ber Papft ließ nun wirklich bas Unternehmen burch ben Clerifer ausführen.

Die zahlreichen Geldgeschenke aber, welche von Jahr zu Sahr aus ben verschiedenen gandern Europas nach Rom gingen, waren bei weitem noch nicht Alles, was den papstlichen Schat fullte, es gab außer

ihnen noch manche andere nicht minber ergiebige Quellen. Dahin gehörten vorzüglich bie papftlichen Bullen, beren jahrlich eine große Bahl vom romifchen Sofe ausging. Go einfach ihr Mugeres, fo außerft foftbar war boch mitunter ihre Erwerbung; benn nicht blos die papstliche Rammer, fondern jeder Officiant ber papftlichen Ranglei, burch beren Sande fie bis gu ihrer volligen Ausfertigung gingen, wollte babei ge= winnen, und bie Bahl ber Kangleibeamten, bie babei beschäftigt waren, war ziemlich bedeutend. Bar eine Bittschrift zur Auswirkung einer Bulle von einem Rotar bem Dirigenten ber Ranglei übergeben, fo batten bie Abbreviatoren, bie Archiveschreiber, ber Rescribendarius und die Taratoren, die Sollicitatoren ber papftlichen Briefe ober Jannigeren und der Plumbator ihre bestimmten Geschafte, bis die Bulle ausgefertigt und zu gultiger Rraft gebracht war 1). Den bobern ober geringern Preis berfelben bestimmte ber Rescribendarius und Tarator ber Bullen je nach ber Wichtigkeit bes Inhaltes und insbesondere ber Bortheile, welche ber Empfanger ber Bulle burch fie gu erwarten hatte. 2118 g. B. ber Gefandte einft nach vielen Schwierigkeiten burch Bermittelung mehrer Car-

<sup>1)</sup> Das Einzelne hierüber bei Plettenberg l. c. p. 354, ber in einem besonbern Abschnitte: Ordo expeditionis litterarum, über bie Auswirkung ber papstichen Bullen spricht.

binale eine Bulle wegen Befreiung bes Orbens von einer Behntenfteuer gegen bie Turten bewirkt hatte, wollten ber Rescribendarius und Bullentarator bies fen papftlichen Freibrief wegen ber Menge ber Dr= benshäufer, Die burch ihn gewannen, nicht unter 100 Ducaten überlaffen, und nur auf ein befonderes Borftellen bei bem Papfte gelang es, diefe Bulle umfonft zu erhalten. Dies mar aber ein außerft felte= ner Fall, benn in ber Regel mußte fchwer bafur gegahlt werben. Go mußte ber Gefandte im Sahr 1402 eine Bulle fur ben litthauifchen Bergog Switrigal mit 40 Ducaten lofen. Gine vollständige Ablagbulle, welche fich ber Meifter Beinrich von Plauen im Jahr 1412 ausfertigen laffen wollte, murde mit allen Roften, bie ber Gefanbte berechnete, auf nicht weniger als 1000 Gulben angeschlagen. Fur eine andere Bulle fandte einft ber Bifchof von Ermland bie Summe pon 200 Gulben an bie papftliche Rammer ein; aber der Gefandte meinte: es mare bem Bifchof beffer ge= mefen, wenn er biefes Gelb in gutem Rheinwein vertrunten hatte. Sogar bie burch eine Bulle zugeftanbene Erlaubnig, bag bie Orbensritter "bie Leges ftubiren burften," toftete bem Orben 42 Ducaten. Gine bloffe Dispensationsbulle murbe in ber Regel mit 3 bis 4 Gulben, aber auch mit 60 bis 70 Gulben bezahlt, wenn bie Falle wichtig maren. Gine Confirmationsbulle fur ein Sospital toftete gewöhnlich

16 Ducaten, ein bloger Beichtbrief 10 Ducaten, einzelne Breven bes Papftes oft 6 bis 8 Ducaten. Der Gefandte gab baber im Laufe eines Jahres oft febr ansehnliche Summen blos fur papftliche Bullen aus; fo führt er in einer Sahredrechnung von 1450 für vier ausgerichtete Bullen und brei Breven 114 Ducaten auf, hatte aber in bemfelben Sabre in einer einzelnen Sache fur 16 Bullen ichon 135 Ducaten ausgegeben; fur bie Erecutorien ber Bulle, woburch ber Orben von ber Gerichtsgewalt ber westfalischen Fehmgerichte freigesprochen wurde, hatte er 14 Du= caten gezahlt, und ein papftliches Manbat gur Beftra: fung ungehorfamer Orbensbruber hatte nicht unter 13 Ducaten bewirkt werben fonnen. Dennoch maren nach anderthalb Sahren feitbem wieber 612 Du= caten für Bullen und Breven von ihm verausgabt worben; benn bie Bestätigungsbulle uber bie Reu= mark allein hatte 232 Ducaten gekoftet. In abn= licher Beife ging es von Sahr ju Sahr, und wie ber Orben, fo fanbte man auch anberswoher oft febr an= fehnliche Summen fur biefen 3med nach Rom. So zahlte einmal ber Bischof Simon von Reval fur eine einzige fur ihn ausgefertigte Bulle eine Summe von 560 Ducaten, und im Sahr 1449 mußten fur bie Einhandigung verschiebener Bullen, welche bas Erzbisthum Riga betrafen und burch Sanbelshau= fer in Benedig nach Nurnberg gefandt worben maren,

nicht weniger als 2500 Ducaten babin angewiesen werben. Bebenft man nun aber bie fehr bebeutenbe Babl biefer papftlichen Urfunden, bie jedes Sahr fur bie verschiebenen Lander Guropas, bamale in Rom . ausgefertigt murben, fo wird man wohl ermeffen tonnen, welche außerorbentliche Gelbmaffe auch hierdurch alljahrlich bem papstlichen Schate zufließen mußte. überdies war es bei einer großen Bahl von Bullen mit ber einmaligen Erwerbung noch feinesmege abgethan, benn alle folche, welche Privilegien waren und fortbauernbe Rraft behalten follten. mußten von jedem neuen Papfte wieder beftatigt, ober es mußte wenigstens eine allgemeine Confirmations= bulle uber alle vom papftlichen Stuhle ertheilten Frei= beiten und Vorrechte von neuem ausgewirkt und auch für biefe wieder meift ansehnliche Summen gezahlt werben.

Außerdem flossen bekanntlich auch durch das Abslaswesen und bei Berkundigung eines sogenannten gnabenreichen Jahres immer sehr reichliche Summen in die papstliche Schatkammer; denn nicht blos von Feinden, sondern auch von Sünden konnte man sich durch Geldspenden und Ehrengeschenke am römischen Hofe frei machen. So erschien im Jahr 1419 der Landkomthur von Bissen in Rom mit einer sehr anssehnlichen Ehrung für den Papst, um ihn für den Meister von Deutschland und alle deutsche Ordensehrüber um die Erlaubniß zu bitten, daß jeder sich

binnen zwei Monben einen Priefterbruber wahlen burfe, ber ihn von allen feinen Gunden und felbft von folden, von welchen nur ber Papft felbft abfolviren tonne, entbinden moge. Bu bemfelben 3mede Schrieb ber Sochmeister an feinen Gefandten nach Rom: Wir bitten Guch mit fonberlichem Rleife, Ihr moget und von unferm beiligen Bater bem Papfte ein Confessionale in folder Beife bestellen, bag wir alle Jahr, fo lange wir leben, ober auch zwei Dal im Sahre, auf die Oftern und Weihnachten von allen Gunben mochten entbunden werden, auf die wir ein Bewiffen haben werden, fie mogen groß oder flein fein; aber bestellet es in ber beften Korm. Ihr burft Euch nicht befürchten, daß wir burftig ober mit Borfat barauf fundigen wollten. Huch unferm Raplan, Berrn Splvefter, beforget in gleicher Beife zu feinem Leben ein folches Confessionale; und was fie beibe auch koften mogen, schreibet es uns, wir wollen es Euch gerne alles wieder gufenden.

Es ist ferner bekannt, baß es eine große Anzahl Rirchen und Kapellen gab, in benen heilige Reliquien und wunderthatige Heiligenbilder aufbewahrt wurden, und baß man nach einer alten Ordnung Solchen, die zur Berehrung und Anbetung solcher Heiligthumer jene Kirchen und Kapellen mit spendenden handen befuchten, gewisse Gnadenverleihungen, Indulgenzen oder Ablaß ertheilte, wobei es immer vorzüglich mit

auf bie Bereicherung folder Rirchen burch bie Spenben und Opfer ber Besuchenben abgesehen mar. auch ber papftliche Schat trug babei feinen Gewinn bavon, benn bie Papfte mußten burch befondere Ablag= bullen bie Erlaubnif zur Musstellung ber Beiligthumer und gur Ertheilung ber Inbulgengen geben; es mußten ferner biefe Ablagbullen von Beit zu Beit auch erneuert und wieder bestätigt werben, und Beides trug ber romi= fchen Rammer immer fehr bebeutenbe Summen ein, weil Ablagbullen mit zu ben theuersten gehorten, ba bie Bullentaratoren bei ihnen ben großen Bewinn in Unichlag brachten, welcher ben Rirchen babei jufloß. Gine folche Erneuerungs = und Beftatigungebulle uber ben in ben Rirchen und Rapellen bes Orbens zu ertheilenben Ub= lag mar es, welche ber Sochmeifter Seinrich von Plauen, wie erwähnt ift, im Jahr 1412 am papftlichen Sofe auswirken laffen wollte, beren hoher Preis aber von wenigstens 1000 Gulben ihn abschreckte, ba, wie er felbft in einem Schreiben an feinen Gefandten fagt, ichon bie Privilegien über ben Ablag von ber Weifung bes Beiligthums zu Marienburg, über ben Ablaß in ber Rapelle auf ber Wahlftatt zu Tannenberg und über ben bei einem filbernen Bilbe unferer lieben Krauen, die er in Rom hatte ausfertigen laffen, febr bedeutende Roften verurfacht hatten. Bekanntlich fandten außerbem auch bie Papfte felbit nicht felten ihre eige= nen Ablagverkaufer und Ginfammler bes Peterspfen=

nige in alle driftliche ganber aus und fullten auch hierdurch ihre Schapfammer mit fehr betrachtlichen Summen an. Man fah es freilich hie und ba mit Unwillen und Trauer an, wenn bie gefammelten' Gelbsummen aus ben Lanbern nach Rom manberten, und man machte baber in Preugen im Jahr 1447 bem Papfte ben Borfchlag: er moge ben jebesmaligen Orbensgefandten jum Collector bes in Preugen zu fammelnden Ablaffes ernennen, wofür man alljahrlich bie Summe von 100 Gulben an bie papstliche Rammer fenben wolle. Allein bie Rechnung fchien bem Papfte ju furg gemacht; er nahm ben Vorfchlag nicht an. Es fam vielmehr im Sabr 1449 ein neuer Ablagverkaufer, Berhard von Dieck, nach Preußen, welcher in furgem bem papftlichen Schate an eingenommenem Ablafaelbe 3241 Mart und an gesammeltem Peterspfennig 4604 Mart, alfo bie Gefammtfumme von 7845 Mart gufanbte.

Man weiß ferner, wie außerorbentlich einträglich die Berkundigung eines sogenannten gnabenreichen Jahres, in welchem ber Ablaß in Rom selbst ertheilt wurde, nicht blos fur ben papstlichen Schaß, sondern überhaupt fur die ganze Stadt war. Allein so sehr ber Papst Jung und Alt in Rom erfreute, wenn er ein solches Gnabenjubilaum verkunbigen ließ, so war in manchen Landern ber alte Reiz fur die Sache boch schon bebeutend abgestumpst, und

man legte bie und ba ichon feinen besondern Werth mehr auf ben in Rom zu erlangenben Ablag. im Sahr 1422 fchrieb baruber ber Gefanbte: Biele fagen, bag balb ein anabenreiches Sahr verfunbigt werben folle; aber ber großte Theil ber Pralaten erflaren, bag es nicht gefchehen werbe. Die Romer faben es barum wol gerne, weil fie gerne reich merben mochten. Es ift aber boch beffer, bafur gu for= gen, bag bie Leute nicht aus bem Lande laufen und bas Gelb nach Rom tragen; benn in Bahrheit, wer fich ein mahrhaft anabenreiches Sahr fuchen und fchaffen will, der ziehe doch lieber auf die Reger, und ift er zu fchmach bagu an Leib und Gut, fo gebe er etwas Denen ju Sulfe, bie ba auf bie Reger reifen; ba ift mehr Gnade bei. Mußten auch folche Außerun= gen und Aufichten am papftlichen Sofe bei ben 3meden, bie bei ber Berfundigung bes Jubeljahres hauptfach= lich mit vor Mugen lagen, allerdings Befremben-und Diffallen erregen, fo war man im Jahr 1449, als bie Nadricht aus Rom fam, bag im nachstfolgenben Sahre bas Jubeljahr gefeiert werben folle, im Orben boch völlig barin einverstanden, bag man weber aus ben Besitungen in Deutschland, noch aus Preugen irgend Jemanden nach Rom mandern, die papftliche Berkundigungsbulle auch nirgend bekannt machen und ben Papft nur bitten laffen wolle, burch eine Berordnung ju verfügen, bag bie Ordenspriefter in ben

verschiedenen Baufern von ben Orbensbrudern und beren Dienern Beichte boren und ihnen nach bem Inhalte ber Ablagbulle benfelben Ablag zu Theil laffen werben konnten, als wenn fie nach Rom gegangen maren, um ihn bort zu fuchen. So murbe es auch wirklich eingeleitet, und als bie papstliche Berfundigungsbulle erichien, ward ihre Befanntmachung unterlaffen. Allein ber Papft Nikolaus V nahm bie= fes Berfahren bochft übel auf und ber fcmere Born. ben er über ben Orben gegen ben Befanbten ausfprach, bewies es augenscheinlich, bag es vorzuglich mit flingende Gelbgrunde gewesen waren, bie er bei bem Gnabeniahre im Muge gehabt hatte. Es war bem Gefandten lange Beit unmöglich, ben Ingrimm bes Davftes burch Borftellungen zu beschwichtigen; erft als er ihm im Commer bes Jahres 1450 mit einem glanzenden Ehrengeschenke von 1000 Ducaten entgegentrat, ging ber Born bes beiligen Baters in Nachficht und Milbe über, und ber Gefandte melbet nun: 218 mir Guere Gnabe geschrieben hat megen bes gnabenreichen Sahres und mich hochlich er= mahnt, bag ich unfern beiligen Bater gefüglich un= terrichten und allen Unwillen abwenden moge, bas habe ich fleißig vollbracht, ben Born gefanftigt und ben Papft alfo unterrichtet, bag er fprach: Wir glauben wol, bag Ihr Uns die Wahrheit faget, und bag Guer Berr bie Unterbrudung Unferer Bulle, über ben

Ablaß biefes Jubeljahres gegeben, in guter Meinung verfügt habe. Schreibet beshalb Guerem Berrn, bag Wir feinen Unwillen mehr haben und furbag ber Sache nicht mehr gebenken wollen, fonbern ben Orben fcuben und handhaben, mo es Roth fein wird, und mo Bir tonnen. Aber, fugt ber Gefandte bann bingu, als ich nun ben Papft fleißig bat, bag feine Beiligkeit mich gnabiglich erhoren und bem Orben und beffen Dienern ben erwunschten Ablag verleihen wolle, ba antwortete er mir furz und schnell: 3ch follte gufrieden fein und mir an ben Borten genugen laffen, bie ich vormals von ihm gehort hatte. Balb barauf erhielt man von bem Befandten eine Rach= richt über bie Bedingungen bes Ablaffes, bie ohne Weiteres alles Berlangen nach biefer Gnabenfpenbung erbrucken mußte, ba man flar einfab, es fei babei auf nichts Unberes als auf blogen Gelberwerb am romifchen Sofe abgesehen. Der Gefandte melbete namlich feinem Fürften: 3ch habe Gueren Gnaben in meinem vorigen Schreiben zu miffen gethan, wie unfer heiliger Bater in Rurgem, burch mancherlei Unbringen und Bitten bewogen, ben Berrn Carbinal St. Peters, genannt Nifolaus be Cufa (einen aufrichtigen, weisen und flugen Berrn, ber viel gefeben und mancherlei Erfahrenheit hat, auch unferes Drbens guter Gonner und fonberlicher Freund ift), jum Legaten de latere uber bie gange beutsche Nation ge-

macht und ihm Gewalt gegeben hat, ben Ablag biefes anabenreichen Sahres mitzutheilen über bie gange beutsche Nation nicht allein am Leben, fonbern auch im Tobe mit vieler anbern Gewalt. Go ift nun biefer Carbinal mit Ablag vollkommener Bergebung aller Gunben, theils im Leben, theils auch im Tobe, am Reujahrsabend von Rom ausgezogen, folche Legation ju vollbringen. Ich zweifele, ob er fich nach Preu-Ben verfugen wird; auch habe ich ihn barum nicht bitten wollen, besonders beshalb, weil er Gewalt hat, Concilia provincialia zu machen, zu strafen allerlei Gebrechen, ju visitiren, ju reformiren und alle Bunber zu thun, bie man nur erbenten mag. Go hat nun nachft auch ber Meifter von Deutschland geschrieben, bag ich folden Ablag fur ihn, feine Bebiete und Unterfaffen auf feine Beife zu erlangen und zu bearbeiten fuchen folle. Es macht fich fo gang munberlich mit bem Ablaffe, bag Niemand recht miffen mag, was feine Beiligkeit eigentlich bamit meint und im Sinne hat. 3ch habe mit Kleiß furbag erfahren mollen, in welcher Beife und Form ber Papft ben 26: lag verliehen habe, und ich hore, bag hier Die, welche ben Ablag verbienen wollen, jum wenigsten bie Salfte ber Behrung opfern follen, bie fie verzehrt haben auf bem Bege nach Rom und wieber im Beimzuge, jeglicher nach feinem Stand und Burben, und bag man bagu fo viele Bullen und Briefe ausrichten folle, als

Bigthumer im Lande find. Furbag follen bie Bifchofe die Patronen folches Ablaffes fein und bie Dofer fammeln und theilen, alfo bag ein Theil fomme zum Bau ber Sauptfirchen bes Bigthums, ber andere Theil in bes Papftes Rammer. Much habe ich mich befragt, was folche Bullen foften murben. und erfahren, bag vier Bullen über bie vier Bifchofe in Preufen bei 1000 Ducaten mit autem Raufe toften murben. Onabiger Berr! Goldes Alles gufammengenommen vernehmet ihr mohl, baf folder 26: laß gar ju theuer wurde und ju viel foftet ichon allhie zu Rom und noch weit viel mehr babeim; und wenn es an mir mare, baf ich rathen follte, fo wollte ich folden Ablag lieber aus bem Lande bitten, als ihn hineinbringen, benn meift wurde nur Belb und But aus bem Lanbe gezogen. Ulfo laffe ich es an= fteben und befummere mich barum nicht mehr. -Diese Unsicht ber Sache nahm auch ber Sochmeister auf; allein bie Folge bavon war, bag nicht nur ber papstliche Legat in Deutschland, besonders in Thuringen, bie Balleien in ben Privilegien bes Orbens auf manderlei Beife beeintrachtigte, bei Strafe bes Ban= nes bie Berfundigung bes bem Orden bereits fruher bewilligten Ublaffes unterfagte, bis glaubliche Bullen beweisen fonnten, bag ber Orben ein Recht bagu befige, fondern baf auch ber Papft von neuem einen ftarten Born gegen ben Orben faßte und es ihm über b. papftl. hof im funfzehnten Sahrhunbert. 143

Jahre lang nicht vergeffen konnte, daß er durch folches Berfahren ber papftlichen Kammer biefe Quelle ber Gelbeinkunfte aus ben Orbensgebieten verftopft hatte 1).

Wurde nun aber ichon, wie aus bem allen ber= porgeht, bas Recht, Indulgengen, Ablag und Dispenfationen zu ertheilen, wie eine Kinangfache behanbelt und ale eine ber ergiebigften Quellen fur ben papftlichen Schat betrachtet, fo biente nicht minder. auch bas Refervationsrecht, nach welchem fich bie Papfte bie Befegung und Berleihung einer großen Ungahl firchlicher Umter und vacanter Beneficien vorbehalten hatten, als ein überaus einträgliches Mittel gur Bereicherung ber papftlichen Rammer, und biefes Mittel mar ichon feit bem breigehnten Sahrhundert burch Clemens IV, Johann XXII, und Martin V, Schritt vor Schritt fo ausgedehnt und auch außerordentlicherweise so vielfaltig in Unwendung gebracht worben, baf in ber Beit ber Rirchenspaltung ein form= liches Reilbieten ber Rirchenamter ftattfand 2). Schon Johann XXII war es vorzuglich burch biefes Kinangmittel gelungen, ungeachtet feiner vieliahrigen toftfpieligen Unternehmungen in Stalien einen Schat von

<sup>1)</sup> Bgt. über bie großen Schätze, bie im Zubetjahr 1450 von ben fremben Pilgern in Rom getaffen wurden, Muratori Geschichte v. Italien, B. IX, S. 354.

<sup>2)</sup> Bgl. Le Bret Magazin für Staaten : und Kirchens geschichte, B. III, S. 7—9.

25 Millionen Golbgulben ju hinterlaffen; benn bag alle Gnabenbezeigungen von erlebigten Beneficien erfauft werben mußten, und bag biefer Bewinn bei fei= nen Magregeln zunachst beabsichtigt werbe, mar fein Gebeimnig 1). Wie eintraglich aber auch noch im funftehnten Sahrhundert folche Umter = und Beneficienverleihungen fur ben papftlichen Schat maren, und wie auch hiebei Mittel ber Beschenfung und Beftechung fowol beim Papfte als bei Allen, bie irgend Einfluß auf ihn hatten, wirken mußten, mag aus einigen Beispielen hervorgeben. Die papftliche Befta: tigung bes neuen Bifchofe von Defel koftete im Sabr 1420 nicht weniger als 1300 Golbgulben, bie allein ber Rammer bes Papftes zufielen. Da inbeffen ber neue Bifchof, in feinem Bisthum angelangt, burch bie Schuld feines Borgangers Alles in grenzenlofer Unordnung fand und fich auch fonft in dem befchwer: lichen Umte nicht gefiel, fo manbte er fich an ben Papit Martin V mit ber flehentlichen Bitte, ihn wieber nach Rom ober an bie ermlanbische Rirche zu verfegen, und bamit ihn biefer in geneigtem Unbenten behalten und fur feine Bitte befto bereitwilliger merben moge, ließ er burch ben Gefandten bes Orbens ber papftlichen Rammer nicht blos jene Summe von

<sup>1)</sup> S. Eichhorn Rechtsgeschichte, B. III, S. 452. Le Bret a. a. D. B. II, S. 651.

1300 Golbgulben, beren Abtrag er erft in zwei Sab= ren versprochen, fogleich entrichten, fonbern auch fei= ner Beiligfeit burch ihn ein Gelbgefchent von 400 Golbaulben überreichen, verbietet aber bem Gefanbten ernstlich und ausbrudlich, von biefer Bestechung bes Papftes feinem Menfchen ein Wort zu fagen. feiner Rachfolger, Johannes Creml, eine Beit lang Gefandter am papftlichen Sofe, hatte fur bie Berleihung ber bischoflichen Burbe, wie er felbft angibt, an die papftliche Rammer 650 Gulben, an die Carbinale ebenfalls 650 Gulben, an einzelne Carbinale fur befondere Dienfte 500 Gulben und fur bie Confecration 200 Bulben, alfo im Bangen 2000 Ram= mergulben gu bezahlen; ob biefes Beld, fchreibt er bem Sochmeifter, bie Rirche entrichten moge ober, wenn es nicht bereit mare, von ben Butern ber Rirche aufgenommen werden muffe, ftelle ich in eueren Rath. Den gefehlichen Bestimmungen gemaß, mußte ein ge= mablter Bifchof bie Bestätigung burch feinen Metro= politan erhalten und es war hinreichend, wenn ihm biefe ertheilt worben mar; allein bie Gelbfucht bes romifchen Sofes brachte es in Gebrauch, bag Bi= Schofe, die bon ihren Metropolitanen die Bestätigung fcon hatten, fich folche noch einmal vom Papfte erfaufen mußten, wodurch eine neue Quelle von Ginfunften eröffnet murbe. Naturlich brachte bie Ernennung eines Erzbischofs bem Schape noch ungleich be-Sifter. Safdenbud. IV.

beutenbere Summen gu. 2016 g. B. im Jahre 1450 die erzbischöfliche Burbe von Riga bem bisherigen Drbensbruder und Rangler bes Sochmeifters Splvefter Stobmaffer ertheilt murbe, mußten nach einer noch porliegenden genauen Rechnung gezahlt werben, zuerft an bie papftliche Rammer bie f. g. Tare, Unnata ober Palliengelber (fur bie Bewilligung bes Palliums) im Betrage von 800 Ducaten, bann an bie Carbinale für Dienfte 667 Ducaten, fur funf Bullen bei ber Ernennung 107 Ducaten, ferner an vier Perfonen, beren Ramen gebeim blieben, bie aber, wie ber Befandte vermuthete, vom Papfte gewonnen worben maren, um ber Ernennung einige Sinberniffe entgegen gu legen, ein Prafent von 500 Ducaten, um fie gunftig ober boch neutral ju ftimmen; außerbem noch bie Summe von 902 Ducaten theils an brei Carbi= nale, beren Ramen verschwiegen bleiben mußten, theils an Geschenken von Gelb und Pferben an Rotare, 20b= vocaten, Reffen und Sofgefinde ber Carbinale u. 2.; endlich noch fur Gefchente an filbernen Gefagen, wel= de bem Papfte und einigen befonbern Forberern ber Sache überreicht worben waren, fur bie Muswirfung bes Palliums an Subbiacone, an ben Geremonien= meifter, an einen babei wirkfamen Abvocaten u. 2. bie Summe von 368 Ducaten; alfo bag im Bangen bie Ernennung bes Erzbifchofe, mit Ginschluß bes Palliums, fur welches allein 91 Ducaten gezahlt merben mußten, bie Summe von 3435 Ducaten toftete; wie benn ber Befanbte in Rom auch ichon vorher ge= melbet batte, bag bie Babl eines Drbensbrubers gum Erzbischof von Riga gewiß nicht unter 3 bis 4000 Ducaten werbe burchauseben fein. - Gelbit um gu fleineren Umtern am papftlichen Sofe zu gelangen, mußten mitunter nicht unbebeutenbe Summen aufgewandt merben; fo berichtet g. B. ein gemiffer Un= breas Schonau, bag ihn ber Papft zu feinem Schreis ber aufgenommen habe; aber, fugt er hingu, bas hat mich unmäßig großes Gelb und mahrlich über 700 Gulben gekoftet und bin bennoch frob, bag ich bagu fommen mochte, benn es ift binnen gehn Jahren fein neuer Schreiber zugelaffen worben als ich allein und bin ber erfte. Run bin ich freilich mit allem Gelbe, bas ich mit aus bem Lanbe fuhrte, ju furg gefom= men, benn ich verzehrte auf ber Reife von Preugen bis gen Rom wohl 40 Gulben und lag auch zu Rom ein Salbjahr, ebe ich an bas Umt fam; bas foftete mich auch wohl 30 Gulben. - Wenn nicht burch Gelb= geschenke und Bonner nachgeholfen und mitgewirkt wurde, war es oft febr fcmierig, vom Papfte ein Beneficium ober f. g. Leben zu erlangen; benn als g. B. bem Gefanbten im Jahre 1456 ber Rath gur Sand gegeben wurde, er moge ju feiner Unterhaltung ben Papft um ein Rirchenleben bitten, erwieberte er barauf: Des muß man bier gar lange harren; es

find viele allhie im Sofe zu Rom 6, 7 bis 10 Sabre gewesen und haben boch mit großem gleiße fein Beneficium erwerben mogen. Traten bagegen gewiffe Rudfichten ein, murben Befchente gefpenbet ober mirtten Gonner fraftig nach, fo fcheute man fich auch feineswegs bei Umte = und Beneficienverleihungen ge= gebenen und beftatigten Privilegien geradezu entgegen zu handeln. Der Papft Martin V vergab die Probftei Bu Rurland gegen ein ausbruckliches Privilegium Ale= randers IV, welches er felbft wieder beftatigt hatte. Der Gefandte ersuchte ibn, biefe bem Privilegium widerstreitende Belehnung ju widerrufen. Der Papft versprach dieses auch einmal, weil er bas Unrecht ein= fab; allein als ber Befandte die Bitte wiederholte, erhielt er bie nichts fagende Antwort: Seine Beiligfeit fei nicht ber Meinung gemefen, in biefer Beleb= nung den Privilegien bes Ordens entgegen ju fein, und fo blieb die Sache, wie fie mar. Es fehlt felbft nicht an Beispielen, bag fich Dapfte, um ihre Gunft= linge zu belohnen ober Beld zu erwerben, bie ungerechteften Gingriffe in frembes Gigenthum erlaubten; fo wollte Difolaus V bas Orbenshaus in Rom und mehre Guter einem Prior bes Predigerordens, feinem Bunftling, einraumen und ber Befandte mußte viele Dube und Gelb aufwenden, um die Sache ju bin= tertreiben. Die Folge mar, bag man fich uber folche Ungerechtigkeiten mitunter auch fehr nachbrudlich aus:

sprach; benn so schrieb einmal ber Hochmeister an seinen Gesandten über eine solche Neuerung: Unser heiliger Bater mag setzen, was er will; aber wir hoffen, er soll und bei unsern alten Gewohnheiten lasen. Ihr möget wohl unsere Carbinale bitten, unsern heiligen Bater zu unterweisen, daß er keine neue Gewohnheiten wider unsern Orden aufbringe, noch ihn beschwere mit einigerlei neuen Satzungen, benn wir wollen und konnen mit gefundem Gewissen solche neue Beschwerungen nicht gestatten.

Wie solche Umterverleihungen, Ablaß, Dispensfationen und Indulgenzen vorzüglich den papstlichen Schaß füllten, so dienten die Gerichtsbarkeit und das Berhandlungswesen am römischen hofe mehr zur Bereicherung der Cardinale, Curialen und der Geistlichen, die man durch Geschäftsausträge begünstigen wollte. Bei dem Grundsaße, "daß jede Streitsache, die vor ein geistliches Gericht gehöre, mithin auch ein Proces über durgerliche Nechtsverhaltnisse, in welchen die geistlichen Gerichte competent sein sollten, in erster Instanz zu Rom anhängig gemacht werden könne und daß auch die Verhandlung in Rom geschehen müsse, wenn nicht der Papst für zweckmäßiger hielt, Delegirte zur Untersuchung und Entscheidung zu ernennen ")" mußte die Zahl der am römischen Hose

<sup>1)</sup> Eichhorn Rirchenrecht, S. 219.

geführten Proceffe und Berhandlungen immer fehr bebeutenb fein. Aber eben fo bebeutend maren in ber Regel bie Schwierigkeiten und bie Roften, mit benen bie Ruhrung biefer Proceffe und Berhandlungen verhunden mar. Go murbe ein Streit bes Orbens mit ber riggischen Beiftlichkeit über bie Ablegung bes Dr= benefleibes viele Sahre am Sofe verhandelt; wie mir fruber borten, batte bie lettere ihrerfeits icon 14,000 Ducaten auf biefen Proces verwandt und boch fchrich ber Gefanbte noch im Jahre 1430: bie riggifche Streitsache fei auch jest noch nicht beenbigt, fie merbe bem Orben wol immer noch bie Summe von 6000 Ducaten toften. Micht felten wurden gerichtliche Berhandlungen mit Absicht und burch allerlei Winkelzüge Jahrelang hingezogen und ber Erfolg mar bann ge= wohnlich unverhaltnismäßige Proceffosten. Der Papit befette g. B. einft eine gewohnliche Landpfarre, über welche bas Patronatrecht bem Landesherrn guftand. Es wurde mehre Jahre hindurch über bie Sache verhandelt und bin und ber geschrieben, weil es von Wichtigkeit murbe, nicht blos in biefem einzelnen Falle, fonbern überhaupt bas Datronatrecht bes Lanbesfürften über feine Landpfarren aufrecht und in Rraft gu erhalten und ber Erfolg war: ber Furft mußte, um fein Recht zu behaupten, fich gur Bezahlung ber Proceffoften von beinabe 500 Bulben verfteben. .

Außerdem lag manches koftspielige Hinderniß ober

boch wenigstens eine langwierige Bergogerung ber Ent= fcheibung in ber Form und in bem Gange ber Be-Schafteverhandlungen. Traute ein Papft feiner Um= gebung nicht und wollte er felbft in einer Sache bie Entscheidung geben, fo gingen oft viele Monate bin, ehe auch nur bas mindefte gefchah. Uber einen folchen Kall berichtet ber Gefandte unter Gregorius XII im Sahre 1407: Der vorige Papft Innocentius batte von mir bas Drbenshaus zu einer Schule gefauft; ich follte bas Gelb an ben Bifchofen abschlagen, bie ber Rammer noch fculbig maren; man wollte mir barüber einen Brief von ber Kammer geben und fobalb ich ben hatte, follte ich wieber einen geben, baß ich ber Rammer bas Saus vertauft habe. Che mir aber ber Brief murbe, ftarb Papft Innocentius, und ber Rammerling hat mir alle Tage versprochen, bei biefem Papfte ju erfahren, ob er es ftete halten wolle ober nicht, benn allen benen, welchen Innbcentius bie Sache befohlen batte, bat biefer Papft alle ihre Gewalt genommen. Dun ift er gar fchwer in folchen ftreitigen Dingen, weil er im geiftlichen Rechte nicht gelehrt und auch fcmer zu unterweisen ift, ba er fich immer beforgt, bag er betrogen merbe. lich, was wir vormals in etlichen Tagen entrichtet haben, ba muffen wir nun zwei ober brei Monbe harren. Bormale richteten wir es mit Rarbindlen aus, ober mit Secretarien und ben Cubicularien, bie bei

bem Papfte in ber Rammer find. Das ift nun alles aus. Wer bei biefem Papfte etwas haben will, ber muß es felber ausrichten und ift benn eine Sache etwas fchwer, fo will er fie niemanden befehlen; er will fie immer felber ermagen und bedenten, benn mie gesagt, er beforget fich, baß er betrogen merbe und fo mag einer ichwerlich von ihm entrichtet merben. Die Cardinale flagen baffelbe fo febr als wir. Er thut auch feine Gratia nicht und alle bie armen Befellen, bie hieher um Gnabe gefommen maren, find alle wieder meg. Gebe nur Gott, bag er uns Ginig= feit bringt, bas andere muß man leiben. In einem anbern Schreiben melbet ber Gefanbte von eben bie= fem Dapfte: Er nimmt unterweilen in einer Boche 2000 Supplicationen auf und die ftost man in einen Sad; beren merben bisweilen faum 10 gezeichnet, bie man guerft im Sade ermischet.

Biele Berhandlungen wurden ferner mit großer Seimlichkeit betrieben; man mußte sich durch klingende Mittel unter den Cardinalen Freunde und Gonner zu verschaffen suchen, um durch sie von solchen geheimen Dingen Nachricht zu erhalten oder es mußten Bestechungen und Geldspenden angewandt werden, um in der papstlichen Kanzlei aus den Registern zu erfahren, in denen die Bullen verzeichnet wurden, was in dieser oder jener Sache bereits verfügt worden sei, worüber unser Gesandter in mehren Fällen spricht.

Mugerbem hinberte ben Gefchaftsgang auch ber Um= ftanb oft febr bedeutenb, bag in vielen Gingelnheiten bie allgemeine Bevollmachtigung bes Gefandten nicht anerkannt wurde und von ihm juvor eine besondere Bollmacht ober fogenanntes Procuratorium von feinem Kurften eingeholt werden mußte, ehe man ihn weiter War es in einer Sache uber eine Sache horte. nicht gang flar, ob fie mehr eine geiftliche ober eine burgerliche ju nennen fei, fo murbe fie am Sofe balb angenommen, bald mit Borgebung bes Befeges jurud= gewiesen, bag man feine weltliche Cache im Sofe verhandeln folle, bevor ihre Entscheidung nicht im Lande, mobin fie gehore; versucht morden fei; ber Gefandte flagt mehrmals uber die Billtur, Die baruber berriche.

Wolte man eine Sache von Wichtigkeit am Hofe anbringen, so war man vor allem bemuht, eine Aubienz beim Papste selbst zu erhalten; allein es war keineswegs immer leicht, bei ihm Gehor zu sinden, benn war er "ungnädig" und nicht bei guter Laune, so ließ er ben Ansuchenden mit harten Worten abweisen und auf spätere Zeit bestellen. Es kostete einmal bei einer sehr wichtigen Angelegenheit dem Gesandten ein schönes Reitroß, welches er dem geheismen Kammerer des Papstes schenkte, um durch dessen Vermittelung bei diesem Audienz zu erhalten. Häusig war es auch der Protektor des Ordens, der

fie ihm beim Papfte auswirkte. Bar fie bewilligt, fo begleitete ber Protektor gewohnlich, ober zuweilen auch ein Abvocat, ben Gefanbten und biefer fiel auf bie Rnie, wenn ber beilige Bater erschien und brachte in biefer Stellung feine Ungelegenheit vor, wobei ber Protektor ober Abvocat ihn unterftugten. Die Berhandlung gefchah beiber Seits in ber lateinischen Sprache; erft gegen bas Enbe bes Mittelalters bebiente man fich am papftlichen Sofe in folden Fallen auch ber italienischen Sprache, benn im Sofe gu Rom beißt es in einem Gefanbtichaftsberichte aus bem Sahr 1484, ift jest bas Balfche viel angenehmer, benn bas Lateinische; auch so sind die Kardinale nicht alle gleich gelehrt und reben gemeinlich viel lieber Balfch, benn Latein. Litt ber Papft an Rranklichkeit, fo gin= gen Wochen und Monate bin, in benen niemand vorgelaffen murbe und alle Berhandlungen ftille ftanben. Stein und Podagra waren bie gewohnlichen Leiben, von benen viele Papfte bes funfgehnten Sahrhunberts befallen waren; benn 3. B. unter Martin V und Nico: laus V lagen aus biefem Grunde bie Senbboten frember Rurften oft mehre Monate in Rom, ohne bem Papfte ihre Auftrage mittheilen gu tonnen. 3m letten Le= benejahre Martine V, im Jahr 1431 fchrieb ber Gefandte: Wir haben in unsern Sachen lange Beit nichts thun konnen, benn ben Papft hat ber Schlag gerührt in einer Seite; auch foll ihm vergeben fein;

wir konnen in feiner Sache feinen Willen erfahren, benn ichier in zwolf Wochen mochte fast Niemand por feine Beiligfeit tommen. - Satte ber Papft ben Bortrag bes Gefandten vernommen, fo gab er im alucklichften Kalle fogleich eine entscheibenbe Untwort, ober er marf mol brei bis vier Dal unbestimmte Erflarungen bin und fchob fomit bie Sache ins Beite Belche Fertigfeit hierin ber eben ermahnte binaus. Papit Ricglaus V befag, bewies er bei bem Gefuche bes Gefandten, ben Orben von einigen Bulfegelbern und Behnten freigusprechen, bie er bem Raifer und einigen Kurften vom Orben einzuforbern erlaubt hatte. Dicht weniger als acht Dal fertigte er ben Gefand= ten mit zwecklosen Untworten ab; ba bieg es balb: er fonne in ber Sache nichts thun; verlange ber Rai= fer bie Gelber, fo moge ber Drben appelliren und mo er es bann bequemlich finde, wolle er ihm behulflich fein; balb wieber: ber Orben moge fich mit ber Beift= lichkeit, ben Bifchofen, Abten und Rapiteln ber beutfchen Nation vereinigen und fich mit biefer fchuten; ober er erflarte: er habe nicht Luft, ben Raifer bes= halb unwillig ju machen; ber Orben habe mit biefem ja auch zu fchaffen und bedurfe feiner ebenfalls; alfo moge er fich in folden fleinen Dingen ber faiferlichen Majeftat auch fugen. Der Gefanbte fab jeboch recht gut ein, was ber Papft mit biefem Benehmen eigentlich bezweckte, benn er fugt in feinem

Berichte bingu: Satte ich nur Gelb, ich wollte es bei bem Papfte wol fugen, bag er uns von biefen Laften freisprache und unfere Privilegien handhabte. Kand ber Gefandte ben Papft geneigt und mohlge= finnt, fo durfte er es fich auch wol erlauben, ihm Mittel und Bege vorzugeichnen, wie eine Bitte erreicht ober eine Streitsache am beften beigelegt mer: ben tonne und er magte es bann auch wol, ber Dei= nung bes Papftes frei und nachbrudlich zu miberfprechen, wenn fie feiner Unficht nicht entsprach. Unders, wenn der Papft ungehalten und gornig mar. Go berichtet ber Gefandte von einer Mubieng bei Martin V, ben er bringend bat, einer ichon vieliabrigen Streit= fache boch einmal ein Enbe zu machen: Der Papft habe mit Born an feine Bruft fcblagend gefagt; per animam meam, vos habetis plures adulatores quam amatores, und als er bann erwiedert habe: Beiliger Bater, wie foll ich in biefen Dingen thun, ba ich nachst Gott zu niemanden Buflucht weiß, benn gu Euch, habe er unwillig ausgerufen: Vade!

Nahm bagegen ber Papft eine bei ihm angebrachte Sache zu weiterer Berhandlung auf, so beauftragte er in ber Regel zwei Cardinale, die streitenden Parteien zu verhoren und sich über die Beschaffenheit ber Streitfrage genau unterrichten zu lassen, um ihm dann Bericht darüber abzustatten. Nun wurden beis berseits Advocaten und Procuratoren in Bewegung

gefest; man bot jest Alles auf, bie Carbinale burch baufige Befuche. Schmeicheleien, Geschenke und Beftechungen zu gewinnen, die Abvocaten burch lockenbe Berfprechungen angufeuern; es murben Inftructionen angefertigt; es mußten Urfunden gur Beweisführung, "Instrumenta publica und andere bemahrliche Schriften" beigebracht werben, mas naturlich oft nicht nur betrachtliche Roften, fonbern mitunter auch großen Beitaufmand verursachte. Satten bann endlich bie beauftragten Cardinale, mas oft erft nach vielen Do= naten gefchah, bem Papfte ihren Bericht abgeftattet, fo bing es von biefem ab, ob er ohne meiteres felbft eine Entscheidung geben ober bie Sache ber Rota befehlen laffen wollte, ober ob er es fur nothig fand, fie bem Confiftorium ber Carbinale vorzulegen, mo, menn bie Cardinalversammlung eine offentliche war, bie Gefandten und Umbaffatoren mit ihren Abvocaten und Procuratoren als Fubrer ber Streitsache felbft erschienen und in Bertheibigung ober Widerlegung fich uber fie weiter ausließen. Es tam jest Alles barauf an, ob die großere Bahl ber Carbinale fur ober gegen eine Partei gewonnen worden mar, benn oft murde im Confistorium die Entscheidung gegeben; noch ofter indes behielt fich auch jest ber Papft bas Endurtheil vor und in diefem Kalle mußten bann bie Chrungen wirfen.

Db ber Berlauf einer folden Berhandlung fcnel-

ter ober langfam vor fich ging, bing naturlich außerbem noch von einer Menge gufälliger Debenumftanbe ab. Um meiften tam es immer auf bie Perfonlich= feit bes Papftes an, benn hatte biefer irgend ein Intereffe babei, eine Sache hinzuhalten, fo ftanben ihm bei ber Billfuhr, mit ber Alles betrieben murbe, ungablige Winkelzuge zu Gebote. Go verzogerten und hauften fich bie Berhandlungen g. B. gur Beit bes Papftes Paul II beshalb gang außerorbentlich, weil er bes Tage faft niemals Mubieng ertheilte, fonbern aus einer fonberbaren Grille folche nur in ber Racht bewilligte. Der Gefandte Schreibt baruber: feine Seis lichfeit gibt bes Tags gar feine Berborung mehr und ba ich die erfte Berhorung bei ihm hatte, faß ich die gange Racht in bes Papftes Rammer, bis bag es Drei bes Morgens mar. Da erft gab er fie mir und bas muffen alle Tage auch bie Carbinale und alle foniglichen Botichafter thun, die eine Berborung haben wollen. In andern Fallen befam bie papft= liche Ranglei vom Papfte ben Befehl, feinen fonft glaubwurdigen Urfunden in Abschriften ober fogenannten Transfumten Glauben beigumeffen, fondern bie Dris ginale ju forbern, wodurch ber Gefandte genothigt war, diefe erft aus entfernten Landen beibringen gu laffen. Im Sommer ftanben in ber Regel am Sofe alle Gefchafte und Berhandlungen mehre Monate vom Juni bis zu Unfang bes Octobers ftill; es ma=

ren Kerienzeiten, in welchen bie Carbinale aufe Lanb gogen, gerftreut auf ihren Billen lebten und ber Dapit felbft entweber einen Commeraufenthalt, ober bie Ba= ber ju Meapel, Biterbo und anbern Orten befuchte. Richt felten bewirkten auch friegerische Unruhen einen volligen Stillftand aller Berhandlungen. 218 3. B. im Jahr 1413 ber Ronig Labislav von Reapel Rom erfturmte und ber Papft mit ben Carbinalen und ben vornehmften Curtifanen aus ber Stadt entflob, fchreibt ber Befandte: Der Sof ift alfo gar vermilbert, bag ich in feiner Sache eine Musrichtung thun fann, benn ber Papft ift in einem Klofter außerhalb Klorenz und bie Carbinale find gerftreut gu Giena, Rloreng, Prato. Diftoja ober Bologna und besgleichen auch bie ans bern, bie bem Sofe gefolgt find, alfo bag man fich feiner Berfammlung bes Sofes und feines reblichen Geschäftes am Sofe binnen brei Monben verfeben Brach endlich in Rom bie Peft ober eine an= bere feuchenartige Rrantheit aus, fo zerftreute fich in wenigen Tagen ber gange Sof und ber Papft mar meistens ber erfte, welcher, nicht wie ein treuer Sirt bei feiner Beerbe, die Flucht ergriff. Wir faben, wie lacherlich furchtsam sich Martin V im Jahr 1429 gur Beit einer Defterantheit benahm, indem er fich in feiner Ungft von allen Menfchen abgefchloffen in einem feften Caftell ju fichern fuchte und wie biefem Beispiele im Sahr 1450 bei einem neuen Musbruche

der Seuche auch Nicolaus V folate. Der Gefanbte verließ bann gewohnlich ebenfalls bie Stadt und jog entweber, wenn es erlaubt mar, bem Dapfte nach ober lebte anderemo in Italien bis zu bes Papftes Rudfebr. Geine Lage war bann mitunter außerft traurig; boren wir ibn felbft baruber, wie er im Sabr 1450 fcbreibt: Wir find alle insgemein, Ergbischofe, Bischofe und alle jedes Standes, wenige ausgenommen, ben Bigeunern, Juden und andern Beiden nicht etwa gleich, fonbern noch viel arger ge= achtet, ba biefen die Gemeinschaft und Sandlung ihrer Leute nicht verfagt wird. Mit und aber will Niemand mehr Gnade haben und fich erbarmen; Dies mand will mit uns fprechen. Ein Theil liegen in ben Stadten, andere im Felbe, etliche gu Fabrian por ber Pforte, etliche find gang verzweifelt, etliche gieben wieber beim, etliche verkaufen ihre Berath= fchaften und werben, was flaglich ift, Sadmanner und Morder; baju hat unfer heiliger Bater fich ver= fchloffen und gelegt in eine Stadt Fabrian; in bie barf Niemand tommen bei bem Banne und bei Bertuft feiner Beneficien und ber papftlichen Gnabe. Wer aber boch barein fommt, ber wird geehrt und aus ber Stadt geführt, gleichwie unfer Berr, ba er leiben wollte, geführt wurde jum Rreuge mit Schlagen, Siefen und Schmahmorten. Es ergeht uns fo flaglich und unmenschlich, bag Niemand weiß, mas

noch enblich erscheinen wird; überdies sterben Alle, sonderlich die Eurialen und fallen hin wie das Bieh, Kühe und Ochsen. Jeglicher fürchtet sich vor dem Andern und Niemand ist sicher. Solchem Kummer ist noch vieler andere Unglimpf zugefügt; wir werden so schwerlich in Castellen, in Tabernen und wohin wir kommen, geschatzt und gestraft, daß ich in schwerer großer Zehrung stehe alle Tage mit Gesahr des Lebens.

Fur die Diplomaten waren überhaupt folche Beiten bie traurigften und betrübteften. Begab fich ber Papft mit feinem Sofe aus Rom hinmeg, fo mußte ber Befanbte entweber irgendmo ohne Bwed und Rugen Geld und Beit berfchwenden, oder er begleitete ben Papft, um in feiner Rabe feine Be= fchafte und Berhandlungen wenigstens fo viel als moglich noch im Gange ju erhalten. Diefes Sin = unb Bergiehen verursachte ihm aber immer febr bedeutenbe Roften. Rlagend Schreibt er baruber einmal: ber Papft will nun ichon wieber aufbrechen; aber bas Reifen bin und ber macht uns ben Beutel gar gu fpis, benn bas Mufbrechen und Wieberfegen foftet gar zu viel und je ofter es gefchieht, je mehr es koftet. Ich bin bes Buges jest 200 Ducaten theurer gekommen, als wenn ich ftille gefeffen hatte. - Det Aufenthalt in Italien und inebefondere in Rom mar in ber Regel ichon an fich bamals meift febr koftbare benn gewöhnlich ftand zu Rom, wo aus gang Guropa fo oft Fremblinge in großer Ungahl zusammenftromten, alles in febr boben Preifen und nicht felten trat übergroße Theuerung ein. Wir lefen baber faum einen Bericht bes Gefandten, in welchem er nicht über bas theuere Leben in Rom flagt. Balb heißt es: es ift jest Alles in folder Theuerung, bag man brei bis vier Ducaten gablen muß, wo man fonft nur einen gab; balb wieber: die Theuerung allhie zu Rom ift fo groß, bag ber Sof gang flein wird, viele Curtifanen gieben von hier weg und geben bei breis bis vierhundert aufe Land; ober in einem anbern Berichte: Es ift fo fchwere theuere Beit burch gang Balfchland, ale bei Menschengebenten nicht ge= mefen ift. Die Spelze, bie man bei uns ben Pferben gibt, bezahlt man ju Rom brei Scheffel mit zwei Ducaten ober zwei ungarifchen Bulben, alfo baß es febr fcmer ift auf biefe Beit zu Rom zu fteben.

Diese so oft wiederkehrende übermäßige Theuerung, die nothwendige Unterhaltung bes nun einmal gebräuchlichen Hofstaates und das unaufhörzliche Beschenken und Bestechen am Hose, vom Papste an dis zu den untersten Dienstbeamten, ersorderten jährlich einen Geldauswand zu dem das bestimmte Einkommen des Gesandten niemals hinreichte. Geldzmangel und drückende Schulden sind baher der bezständige Gegenstand seines Jammerns und Klagens. Schon in den ersten Jahren des sunfzehnten Jahre

hunderts hatte er aus Gelbnoth all fein Gerathe, fein Silberzeug, Bobel und hermeline an die Catdinale verpfanden und bennoch über fiebenthalbhundert Ducaten Schulben machen muffen. Im Jahr 1415 befand er fich in folder Bedrangnig, bag er in Befahr war, feiner Schulben wegen ins Befangnif gebracht zu werden; er fchrieb baber bochft unwillig an feinen Fürsten aus Mantua: Ich babe Guern Gnaben meine Bebrechen und Leiben ichon genug er= gahlt; wolle Gott, bag es Euch beffer zu Bergen ginge, als es thut. Ich fchreibe und fchreibe wieber; aber es hilft mir boch nichts. Ich febe anders nicht, benn daß Ihr mich in meinen Schulden verderben laffen wollet, bas ich Gott klagen muß. Unfer Berr Ich vermag es Papft will jest gen Rom gieben. weber bei Leib noch Gut mit ihm zu fommen und boch ift es übel, um Schulben willen hinten zu bleiben; also besorge ich mich, daß ich so lange nach= giebe, bis ich ben Sals barum geben muß; fo habe ich bann bezahlt und genug gethan. Mich verbrießet, furbaß mehr zu schreiben. Ich febe, daß es unnus ift; es geht Guch nicht zu Bergen. Dicht weniger flagt ber Gefandte aus Roftnis, wo zur Zeit Conciliums eine außerordentliche Theuerung herrschte; denn, fagt er, es wird hiernachst Beit, bag wir uns gegen die Polen wehren follen. Aber wir find ja fo blutarm, bag wir uns feinen Freund machen fonnen.

Die Polen haben fich viele große Belehrte gugezogen, besonders auch bas meifte Theil ber Cardinate und ber großen Bifchofe. Bir bagegen baben Dieman= ben und konnen nicht einmal fo viel aufbringen, bag wir unfern Abvocaten, bie uns bienen, genug gu thun vermogen. Go lange als moglich hatte er Belb bei Bechslern aufgenommen; feine Schulden maren indeß ichon im Rabr 1416 bis uber 4000 Gulben gestiegen und fein Credit bei ben Wechstern ichon fo gefunten, daß er fchreibt: 3ch wollte vor Beiten lie= ber um gehntaufend Gulben Bechfel gemacht haben, als jest um hundert. Ich habe wegen ber bofen Beachlung, welche bie Guern in Rlandern thun, bier meinen Glauben gang verloren. Aller Rlagen ungeachtet murbe bie Lage bes Befandten nicht gebeffert, weil auch die Berhaltniffe feines Furften immer bebrangter und brudenber murben. Es ging fein Sabr vorüber, in bem er nicht um Buschuf und Bermeh= rung feines Behaltes nachfuchte; allein noch-im Sahr 1441 fonnte er faum mehr die zu ben gewohnlichen Befchenten am Sofe erforderlichen Gelber aufbringen. Sch bin allbie, fchreibt er in biefer Beit aus Rlorenz, in großen Burden und Nothen. Gott weiß, wie ich mich behelfe mit Leiben, Borgen und fonft, wie ich Wenn ich jum Cardinal, unfere Drbens Protector fomme, bem ich fein Sahrgeld, jum Abvoca= ten, bem ich fein Salarium, ju unfers heiligen Ba:

ters Sofgefinde, bem ich feine Bebuhr, feiner Beiligfeit Thorwarten, benen ich ihr Opfergelb noch fculbig bin, bas ich ihnen insgesammt zu biefen nachft= vergangenen Weihnachten hatte geben follen, fo mahnen fie mich alle Tage und ich gelobe ihnen und halte fie bin, fo lange ich's vermag. 3m 3abre 1452. als der romifche Ronig Friederich III gum Empfange ber Raiferfrone nach Stalien jog und ber Gefanbte bem Papfte nach Bologna folgen mußte, mar er von allen Beldmitteln fo entblogt, bag er nicht einmal einige Bullen aus ber papftlichen Ranglei lofen fonnte 1). 2016 er in bemfelben Sahre bem Dapfte ein Chrenge= ichenk von 1000 Ducaten zu machen genothigt mar, aber bas Gelb bagu nirgenbe aufbringen fonnte, ba ging ich, wie er melbet, von Bant zu Bant, von Raufmann gu Raufmann; allein feiner wollte mir bie

<sup>1)</sup> Er schreibt bem Caplan bes Sochmeisters: Me oportebit iterum fluctuare et duas domos tenere non sine gravibus expensis. Nunc autem et de presenti die sum sine pecuniis et egestuosus, ut non possum neque valeo litteras et bullas ex cancellaria redimere nec domum sine gravi labore et molestia servare, nam debeo et oportet conprestata meo tempore reddere, bullas extrahere, familiam cum domo, que Romae est, in recessu pecuniis fulcire et cum reliqua familia per tabernas et hospicia honorem ordinis custodire, curiam papae cum VIII equis mutando.

1000 Ducaten borgen. Der Carbinal Firmanus nahm fich's an und fanbte ben Banfirern Boten. Gie antworteten ihm furg: ich mare in ben Banken jest fo viel fculbig und hatte fcon langft bezahlen follen, wie ich es gelobt; ich batte es nicht gethan und mei= nen Glauben gebrochen. Geine Baterlichfeit folle es ihnen nicht verbenten, fie konnten mir nicht leiben. fondern fie wollten lieber gufeben, wie fie bezahlt mur-Rirmanus ließ ihnen wieber fagen: fie mochten mir nur geben, er wolle genugfam Burgen ichaffen. Sie antworteten aber wieber: fie mochten mir nichts mehr leihen; mare aber fonft Jemand, ber es nothia hatte und wolle feine Burbigfeit gute Burgen fegen, fo wollten fie ihm gerne barin gefolgig fein. Daraus erkennet mein Leben und wie ich mich allhie bebelfe. Und als ber Gefandte im nachsten Sabre bem Papfte abermals ein Geschenk von 1000 Ducaten hatte machen muffen und feine Schulden bis auf 2260 Ducaten gestiegen waren, melbete er bem Soch= meister: Ich komme allzu tief in die Schuld; die brudt mich fo außerorbentlich, bag ich nicht mehr weiß, wie ich mich berfelben entschlagen foll. Ich febe nichts anders vor Mugen, als bag ich aus Doth und Urmuth von bier weglaufen muß. 3ch ftebe all= hie gleichwie auf ber Berberge und hatte ich nicht Bohnung frei, fo mußte ich bes Saufes wegen auch alle Jahr 35 Ducaten geben. Aber ich foll boch alle

Behrung ausrichten, alle aufstogenben Sachen bestrei= ten und jeglichem bie Banbe fullen, woraus ihr erfennen fonnet, ob ich mit 500 Ducaten 16 Monde ausreichen moge. Mein Gefinde geht mir gang ger= riffen, fo bag ich mich ihrer schamen muß. In brei Sahren habe ich feinen gefleibet und muß beshalb viele Schmahworte und bohnifche Reben horen, bie jeboch mich nicht allein anrubren, fonbern auch Em. Gnaben und ben gangen Orben. Balb barauf nabmen verschiedene Raufleute in Rom, benen ber Befandte 1500 Ducaten ichulbig mar, auch bie gefandt= schaftliche Wohnung in Beschlag und er mußte fich mit einer fleinen Rammer begnugen, in welcher er gur Miethe wohnte, fo bag er im Sabre 1455 flagt: Sich weiß nun nicht mehr, wie ich mich fchuben foll. Ich fann nicht bezahlen, ich fann auch nichts mehr . entlehnen ober auf Wucher nehmen. Also kann ich nicht von hinnen kommen, aber ich kann auch auf feine Beife bier bleiben und bin ber Leute Spott und Lachen geworben. Meiner Noth und meines Gebranges freuen fich alle unfere Feinde, beren fo viele find; fie berechnen meine Schulben von Mond gu Mond, und warten taglich bag ich mit Schanben entweichen foll.

Was die Lage des Gesandten so sehr druckend und traurig machte, war insbesondere auch der Umstand, daß die ihm jährlich zukommenden Jahrgelder gewöhnlich sehr unregelmäßig zugesandt oder von den

Bechelern gegablt murben. In ber Regel wies man ibm fein Sabraelb burch Bechfel zu Brugge an, weil auf biefem Wege burch ben Sanbelevertehr zwifchen Italien und Klandern Gelbfendungen noch am be= quemften au bemirten maren. Allein Die Bechfelge= Schäfte murben bamale noch meift fo unpunktlich und langfam betrieben und es herrschte noch fo viel Un= ficherheit in bem gangen Belbhanbel, bag oft erft nach funf bis feche Monaten bie Bablung eines Wechfels erfolgen fonnte, benn balb wollten bie Becheler in Brugge feinen Wechfel eber ausstellen, als bis fie baares Geld aus Preugen erhalten hatten, balb mollten fich bie italienischen Wechsler über bie aus Brugge erhaltenen Bechfel erft gang ficher ftellen. Bahrenb beffen mußte ber Gefandte Gelb aus ber Bant aufnehmen und auf Bucher leiben, mas immer mit bebeutenben Berluften verbunden mar, ba die italienischen Banquiers bamale gewohnlich febr bobe Binfen, balb gu 10, bald gu 12, ja felbft gu 16 vom Sundert berechneten

Daß die Gesandten bei der täglichen Wahrnehmung dieses geschilderten Zustandes der Dinge in Rom über den Papst und dessen Hof, über die Geistlichefeit und das ganze Kirchenwesen mitunter auch ganz anders urtheilten, als es in der Ferne geschah, und daß das, was sie die Heiligkeit des Papstes nannten, ihnen nur als blos gebräuchlicher Titel galt, unter dem sich, wie man täglich ersuhr, viel Unreines und

Unheiliges verftectt hielt, lagt fich ichon von felbit ver= muthen. In ben vertraulichen Briefen mancher Be: fandten fpricht fich ein mahrhafter Efel und Uberbruß bes Lebens am papftlichen Sofe aus; fie fagen es ohne Scheu, bag fie bas Befen, wie es am Sofe unter ben Beiftlichen und ben Curtifanen herriche, faum mehr ansehen konnten und bag fie nichts febn= licher wunschten, als nie babin gefommen gu fein ober fo balb als moglich von bort gurudigerufen gu mer= Dir mare es beffer gemefen, fagt ber eine im Jahre 1447, bag mir ju Stargard, wo ich in Befahr bes Todes mar, ber Sals abgeftochen worben mare, fo mare ich nicht hieber in biefen Jammer und Rummer gekommen und hatte nicht biefe Gunden ge= feben, und ein anderer berichtet vom Erzbischof von Riga: er fei am papftliden Sofe gemefen, als biefer fich zu Biterbo befand; aber ba lernte er biefen Sof alfo fennen, wie er mir fagte, bag ibn nie mehr ge= lufte, noch einmal in Botichaft babin zu fommen.

über ben Character und bas unwürdige Wesen und Berfahren der Papste lassen sich die Gesandten in ihren vertraulichen Berichten zuweilen auf eine Weise aus, daß man beutlich sieht, der heilige Schein, der in der Ferne noch um das Haupt des heiligen Baters glanzte, war vor ihren Augen verschwunden, sobald sie nur einige Zeit dem Unwesen in Rom als Zeuge zugesehen hatten. So schildert der Gesandte Bistor. Tassendend. IV.

ben Papft Johann XXIII nicht nur als einen febr parteiffen und habgierigen Mann, ber barum nur bem Ronige von Polen febr mohl wolle, weil er aus beffen Reich fo ungemein viel Gelb giebe, und bem Orden befhalb abgeneigt fei, weil er von biefem nicht genug gefattigt werbe, fonbern er warnt auch febr vor feiner Rachfucht, fobalb er fich irgend verlett ober beleibigt glaube. Er ift im Stanbe, fcbreibt er, in einem Confiftorium mit einer Bulle alle Privilegien, Freiheiten und Gnaben ber Orbens ju wiberrufen. Sabt Ihr nicht gehort, wie bie Tempelherren von bes Papftes Gebot an einem Tage in allen ganben vertilgt murben? Darum maget einen Papft nicht gu gering und greifet ihm nicht in bas Seine. Doch ftarter fpricht ein anderer Befandte über ben Rach: folger Johanns, Martin V. Als namlich in einer am romifchen Sofe angebrachten Streitfache bes Drbens mit ben Domberren von Riga beinahe Jebermann bem erftern bas vollfte Recht zuerfannte, feste fich ber Papft faft gang allein bem Orben mit aller Macht entgegen. Der Gefanbte gibt barüber Muffchluß, indem er berichtet: Der Papft thut biefes nur barum mit fo großer Berfolgung und Ubermuth, weil er uns ju zwingen meint, ihm 10 bis 12,000 Gulben ju sumeifen, mas wir boch, ob Gott will, nimmer thun wollen, benn er ift fo gierig, übermuthig und brudend gegen biejenigen, uber bie er Dacht ju haben meint,

über b. papftl. Gof im funfzehnten Sahrhunbert. 171

als nur jemals ein Papst gewesen ist 1). Alles, womit er und ber ganze Hof zu Rom umgeht, bas ist
eine Büberei, Gierigkeit, Hypocritenschaft und übermuth; bas hore ich von Jedermann sagen, der der
Redlichkeit folget. Der Papst, wenn er sich Gelbes
und großer Brocken vermuthet, läßt selten Jemanden
zur Verantwortung kommen. Mit dieser Schilberung
des Gesandten stimmen auch die früher schon erwähnten Berichte über die Geldgier und Habsucht dieses
Papstes überein, denn überall wird er als ein Mann
dargestellt, bei welchem alles mit Geld und Geschenken zu gewinnen sei.

Nicht selten berichten ferner die Gesandten, wie falsch, zwiezungig und unwahrhaft sich der Papst in ihren Berhaltnissen zu ihm zeige. Go heißt es in einem Berichte von demselben Papst Martin V: er sage zwar, daß er nie gegen den Orden eine Ungnade hege; aber er gebe nur gute Worte und handele am Ende doch gegen ihn; und in einem andern Berichte: den schonen Worten, welche der Papst und die Carbinale geben, solget wenig oder nichts nach, denn wenn die Widersacher des Ordens zu ihnen kommen,

<sup>1)</sup> Damit stimmt freilich nicht, was Platina Historia Pontific. p. 273 von biesem Papste sagt: Ad suos persaepe conversus, maxime ad eos, qui provincias et civitates gubernabant, his verbis utebatur: Diligite iustitiam, qui iudicatis terram!

benen geben fie ebenfalls fuße Borte. Darum ift bem Dapfte gar nicht mehr zu trauen. Gin anberer Gefandte gibt und eine Probe von bem hinterliftigen und falfchen Character Pauls II aus bem Sahre 1468, indem er berichtet: Es biene Guern Gnaben gur Marnung, wie der Stuhl ju Rom und befonders biefer Dapft ben Johanniterorben in gutunftiger Beit in großes Berberben gebracht bat. Die Sache ift alfo: ber Sochmeiffer von Rhobus tonnte feine Gebietiger und Bruder, Die in Balfchland, Frankreich, Sifpa= nien, Deutschland, England und anderemo find, nicht bagu bringen, baß fie ihm gehorfam maren und ließ folches bem Papfte flagen. Der Papit gab ihm ben Rath, baß er ein Generalkapitel feines Orbens gu Rom versammele, und so biefes geschehe, so wollte feine Beiligkeit ichon helfen und baran fein, bag fie gu Gehorfam, Sulfe und Beiftand bes Sochmeifter= amtes zu Rhodus fommen mußten. Der gute, ebr= bare Berr Sochmeifter vertraute bem Papfte und fam perfonlich gen Rom, als ba bas Rapitel dehalten murbe. Da hat aber ber Papft bemfelben Sochmei= fter feine Gewalt genommen und einen Balfchen von Urfini, ber ein Baftarb ift, jum Sochmeifter gemacht, mas noch nie gehort ift. Goldes Sanbels halber ift ber vorige Sochmeifter, ber ein fehr redlicher Mann war, in Melancholie und Rrankheit gefallen und all= bie geftorben und ich zweifele nicht, bag aus folcher

unerhörten Veränderung der Orden in Zerstörung tommen und in kurzer Zeit vielleicht ganz untergehen muß. Diese Leute suchen Alles in der Christenheit dem Stuhle zu Rom zinsbar zu machen; darum ist es ihnen auch einerlei, wie sie einen Stand herunter bringen oder mit List erobern konnten. Dafür seid gewarnt und wisset Euch in allen Euern Händeln darnach zu richten.

Bon der Parteilichkeit des Papftes Martin V fprachen felbft bie Carbinale mit bem Gefandten ohne allen Rudhalt und ftellten ihn als einen Menschen bar, ber fich in feiner Gunft ober Ungnabe nur burch außere Bortheile und fremde Ginfluffe leiten laffe. Daber gab ein Carbinal bem Gefanbten einmal ben Rath: um bei bem heiligen Bater etwas auszumir= fen, muffet Ihr vor Allem bie Leute fennen und gewinnen, die feine Dhren in ihren Sanben haben. Die ber Sabgier, fo mußte auch bem Ehrgeize bes Papftes von Beit ju Beit bas gewohnliche Opfer gebracht werben, wenn man nicht bie Folgen feiner Un= anabe Sahrelang empfinden wollte. Der Gefandte mußte es eine Beitlang hart buffen, bag es bei ber Wahl Michael Ruchmeisters von Sternberg verfaumt worden war, bem Papfte bie gewohnliche Dbebienggefanbtichaft und Briefe bes Gehorfame und ber Empfehlung jugufenben. Er fchrieb barüber feinem Furften: Ihr habt mir feine Briefe gefandt weber an

ben Papft, noch an die Cardinale; es wundert mich und mundert alle Undern, bag Niemand an Guerem Sofe ift, ber Euch bes unterwiesen bat. Geruhet gu wiffen, bag alle geiftliche Burbigkeit ihre Beftatigung vom Papfte nehmen muß, ausgenommen bie Meifter= Schaft bes Johanniter= und unfers Orbens. Darum hat man es allewege bisher alfo gehalten: wenn ein Meifter unfere Ordens ermablt gewesen, fo bat er feine Briefe an ben Papft gefchrieben, feinen Behorsam erboten und fich und seinen Orben empfohlen. Dazu hat man bem Papfte immer ein Rleinob ge= fchenkt von 300 bis 400 Gulben. Da indeffen auch jest noch eine geraume Beit vorüberging, ehe ber Dei= fter biefer Sitte genugte, fo mußte fich ber Befanbte nicht anders als mit einer Nothluge bei bem Papfte gu helfen, indem er ihm erklarte: ber Genbbote, melcher bie Briefe und bie Chrengabe an ihn habe uber= bringen follen, fei auf bem Bege nach Rom über= fallen und beraubt morben. Geinem Furften aber rieth ber Gefanbte, fich in feinem Schreiben an ben Papft bicfer Nothluge ebenfalls als Entschuldigung gu bebienen, benn anbere fonne man nun einmal nicht aus ber Schlinge fommen. - Die man fich auf folche Beife nicht icheute, ben Papit bie und ba su belugen, weil feine innere Achtung und Ehrfurcht vor feiner Perfon mehr vorhanden mar, fo trug man auch fein Bebenten, bem beiligen Bater ben Tob gu

wunschen, wenn baburch irgend eine brohende Gefahr beseitigt werben konnte. Als z. B. im Sahre 1430 zu besürchten war, die Feinde des Ordens würden burch ihre Bestechung bei dem Papste Martin ein Interdict über Preußen und Livland auswirken, melbete der Gesandte: Bum Glück ist der heilige Vater krank und schwach nach Rom gekommen und es wurde wol gut sein, wenn Gott, wie zu hoffen, bald über ihn gebote. Dem neuen Papste musse man bann freilich sogleich am Tage seiner Wahl mit einer ansehnlichen Schenkung entgegen kommen.

Man wird fich nicht wundern, bag Luther vor einem aus Rom geschleuberten Bannftrable eben nicht febr erichrat, wenn wir fast hundert Jahre vor ibm in ben gefandtichaftlichen Berichten mehrmals Außerungen und Urtheile baruber vernehmen, bie wie aus feinem Beifte gefloffen find. Wir begnugen und mit wenigen Beispielen, inbem es in einem Berichte aus bem Jahr 1429 heißt: Furchtet Euch nur etwa nicht vor bem Banne, ber Teufel ift fo haflich nicht, als man ihn oft malet, auch ber Bann nicht fo groß, als ihn uns die Papfte machen. In Belich= land furchten auch herren und Fürften und Stabte, bie boch unter bem Papfte gelegen find, ben Bann außer Recht gar nicht weiter und man halt in Belich= land nichts mehr vom Papfte, ale infofern er es mit ihnen wohl will und andere nicht. Nur wir armen

Deutschen laffen uns noch bunken, bag er ein irbi: fcber Gott fei; beffer mir ließen uns bunten, bag er ein irbifcher Teufel mare, als er es furmahr auch ift. Much fo burfet Ihr Guch por biefem Dapfte barum nicht furchten, weil er am Grabesranbe fist, fobag er nicht mehr lange leben fann, und menn er ftirbt, fo wird einer Dapft, ber unserem Orben mobis gewogen ift, wie es bas meifte Theil ber Carbinale alle find. Und als man vermuthet, bag ber von Urfini Papft werbe, ber unferem Orben febr gewogen und bem unfere Sache mit befohlen ift, ober ber Carbinal be Comite, unfere Drbens Befchirmer, ober auch bag es abermals ein Schisma und eine Spaltung murbe, fo bag wir mehre Papfte erhielten, bas Gott gebe, fo find wir immer gut barant, benn will bann ber eine nicht, fo ift ber andere froh, uns Gnabe zu thun, auf bag wir bleiben in feiner Dbebieng. In einem andern Berichte vom Sahr 1430 gibt ber Befandte feinem Furften ben Rath: wenn Euch ber Papft mit bem Banne hart entgegen fein wollte, fo bebentet nur, wer mit Pralaten und Pfaffen gu ichaffen haben will, ber muß fich gumeilen bes Bannes ermagen; aber habet ju ungerechtem Banne nur guten Duth und laffet Land und Leute um fol= des Bannes willen nicht verberben.

Wie über bas Dberhaupt ber Kirche, so sprach man auch über ihre Diener, bie Geistlichkeit. Sie

hatte burch ihre Gelbgier und Bereicherungssucht, burch ihre Rante und Chikanen in ihren Streitig= feiten ichon großen Theils bei vielen Laien alle Uchtung und Chrfurcht verloren. Die Erfahrung lehrte es taglich in Rom, bag bie Saupturfache ihrer Berborbenheit und ihrer Ausartung in ihrem Reichthum gu fuchen fei, weshalb ichon gur Beit bes Roftniger Conciliums ber Befanbte feinem Rurften fdrieb: nach meinem Dafürhalten vernehme ich nicht anbers, benn bag bie Rirchen und bie Beiftlichkeit viel gu reich find; es ift ein Ubel, baf fie mehr haben als bie beiligen Apostel hatten; es wird nicht beffer werben, als wenn man bas, was von Alters bie Ronige und Rurften ben Rirchen gegeben haben, von ihnen wieber nimmt. - Mus bem Mangel an Uchtung gingen gu= weilen auch Rathichlage und Außerungen gegen ein= gelne Beiftliche hervor, bie, fo verbrecherifch auch ihre Tenbeng mar, boch mertwurbige Beugniffe von ber herrichenden Gefinnung find, bie man gegen ben Clerus hegte. Go fam von Rom aus bem Sochmeifter einst ber Rath ju: laffet boch biejenigen ber Dom= berren von Riga, bie unfern Orben abgelegt haben, fobalb Ihr vermuthet, baf fie fich aus bem Lande ftehlen wollen, fofort aufgreifen und gefangen nehmen ober Schlagt fie tobt; Ihr konnet Guch noch wohl rechtfertigen, benn bor bem Banne habt nur feine Furcht. Bon einem andern Geiftlichen aus Riga,

ber ben Orben mit seinen Ranken und Intriguen unaushörlich belästigte, schreibt ber Gesandte: Hatte man ben Pfassen auf ber See, ba er herüberzog, aus bem Schiffe fallen lassen; es wurde allhier wol leicht entrichtet worden sein, benn man hat in Rom bas Sprichwort: wer ba tobt ist, ber thut seinen Widersachern keinen Berdruß mehr.

Selbit die Romer hegten nichts weniger als ehr= furchtevolle und geneigte Gefinnnungen gegen papstliche Berrichaft und bie boben Pralaten. faben gwar immer ben Papft als ihren gebietenben herrn an; allein auch ihnen war ber beilige Bater fcon entschwunden und wie laftig ihnen mitunter bie geiftliche Berrichaft war, beweisen bie oftern aufrubrerifchen Bewegungen bes Bolles in Rom, beren bie Gefandten ermahnen und bie uns hinreichenbe Beuaniffe ftellen, wie tief in biefem Sahrhundert bie Auctoritat ber geiftlichen Dbermacht in Rom felbit bereits gefunten mar. Als Beweis bes im romifchen Bolle herrschenden Geiftes und feiner Gefinnung ge= gen bie boben Beiftlichen, besonders bie Cardinale ergahlt ber Gefandte im Sahr 1406 den wilben Mufruhr, ber bei bem Tobe bes Papftes Innoceng VII ausbrach. Da er ein merkwurbiges Beugnig liefert, wie verwirrt und gefetos zuweilen ber Buftand ber Dinge in Rom in biefer Beit war und wie verhaßt bem Bolfe bas Joch bes papstlichen Regis

mente, fo mag ber Gefandte als Augenzeuge in feinem Berichte felbit fprechen. Ich fibe jest, fo beginnt er feine Erzählung, wie in ber Claufe. Romer liegen Tag und Nacht bewaffnet vor meinem Saufe und erwarten die Romer, die bei biefes Papftes Beiten nicht in Rom fein burften, fowie ber Ban= nerherren und ber Grafen, bie um Rom gefeffen find, weil fie einen Auflauf anzuheben meinen. Gie wollen bie Bertichaft zu Rom aus ben Banben ber Rirche entwaltigen und felber herren fein, wie fie vormals gewesen find, fodaß jest alle Gafte in Rom in gro-Ber Befahr fteben. Boret, wie es manchen ergeht. Es maren Botichafter allbier vom Dapfte zu Avianon. bie mit bem verftorbenen Papfte unterhandelten, ob bie Rirche wieder gur Ginigfeit fommen fonne. 218= bald nach feinem Tobe entboten ihnen bie Carbinale, baß fie fich nicht furchten follten; fie mochten nur in ihrer Berberge bleiben und nicht ausreiten; fie wollten fie wol in Frieden halten. Da liegt nun ein febr festes Saus vier beutsche Meilen von Rom, welches Surian beißt. Ein Frangos bat es inne von Papite von Avignon wegen und ber Sauptmann fieht jest mit ber Rirche und ben Romern in Unterhand= lungen, benn bes Papftes Bruber und die Golbner ber Rirche haben diefen gangen Sommer bavor gele-Bon biefer Fefte fam eines Tages ber Schaf= gen. fer nach Rom ju ben Boten und hielt fie baran, bag

fie mit ihm gen Gurian reiten follten. Alfo erhoben fie fich mit ihm ohne ber Carbinale Wiffen. 2018 fie aber an bie Pforte tamen, ba nahm ber Caftellan von ber Engeleburg fie gefangen und fchlug bie zwei Bischofe und ben Ritter in bie Gifen. Rur bie Monde, fie waren vom Bettler = Orben, fing er nicht. Deffelben Abends noch fandten bie Carbinale gu ihm, baß er fie lebig laffen folle. Aber er antwortete: Dun ber Papft tobt ift, ift ihr Geleite aus. 3ch will Behrung (Lofegelb) von ihnen haben. Des anbern Tages gingen zwei Carbinale felbft zu ihm und woll= ten fie frei machen. Allein er wollte fie burchaus nicht ledig geben, fonbern fprach: er habe mit bem Collegio ber Carbinale nichts zu thun. Die Engele= burg habe er von bem Papfte und biefem geschworen, bie Refte nur ihm ober feinem Rachkommling wieber su überantworten; wenn ein neuer Papft murbe, fo wolle er fie bem abtreten, fofern ihm 20,000 Gul= ben bezahlt murben, die ihm ber Papft schulbig geblieben fei. Alfo haben nun bie Carbinale nach allen Soldnern gesandt, welche bie Rirche hat, nach ben Drfinern, bie mit großem Bolte nach Rom gefom= men find und ber Rirche beiliegen, bagu auch ber Graf von Tagliacozzo und ber Graf (Francis: cus) von Carrara. Der Pobel gu Rom aber ift eins geworben, baf fie ihre Freiheit wieber haben und bem Papfte nicht mehr unterthan fein wollen; fie wollen

felber nun herren fein und auf ihre Geite find ge= tommen Nicolaus von Colonna und ber Graf Unnol= fus. Gie fteben allgumal barnach, baß fie ihre Freibeit baben wollen. Nun am Montage, als wir alle in Sanct Peters Rirche maren, ba fam immer ein Bote nach bem andern, baf bie Romer fich überall . bewaffneten und wollten einen großen Rumor machen. Ich ritt über bie Brude in bas Saus, mo ich mohne; aber ich fand ba mehr benn hundert meiner Rach= barn ftart bewaffnet vor meinem Saufe fteben und hatten ein Panier aufgeworfen. Gie traten gu mir und fprachen: ich folle mich nicht furchten; ich moge nur in meinem Sause bleiben und fie ihr Geschaft treiben laffen; fie wollten alle barum fterben, bag mir Miemand Leides anthue. Und fie machten gu Sand ' Rennbaume in bie Baffen, fobaf ich fcon von felbit allba bleiben mußte. Ich bestellte alebalb, ba ber Papft tobt war, mein Saus bei Sanct Deter und fette Bier barein, bie es bewahren follten bor ben Solbnern, wenn es Doth murbe, bag ich barein giehen mochte. Da famen aber bie Golbner, nahmen bie Schluffel mit Gewalt, brachen bas Saus auf, nahmen Denen, bie ba maren, ihre Rode und Mantel und festen fich barin. Ich rebete mit ihrem Saupt= manne, ber fie ausziehen hieß. 216 er aber von ban= nen ging, fehrten fie fich nicht baran. Des anbern Tages ritt unfer Carbinal felber mit vor bas Saus

und hieß sie ebenfalls ausziehen. Sie antworteten aber: sie könnten keine andere Herberge haben. Also sagte ber Cardinal zu mir: Ich mußte auf diese Zeit wol Mitleid haben. Darnach ritt ich selbst nochmals bahin und erklärte ihnen: ich wolle selbst in das Haus ziehen; sie möchten es räumen. Allein sie entgegneten: wollte ich mit ihnen im Hause zusammen wohenen, so wollten sie es gerne sehen; doch aus dem Hause wurden sie nicht ziehen. Also mußte ich sie nun barin lassen; aber ich besorge, sie werden mir Balken, Gänge und Alles verbrennen.

Run hatte bas Bolt alles noch gegen einander gelegen und noch nichts gegen einander gethan. Aber am Dienstag nach bes Papftes Tob, als bie von Colonna bereinfamen, machten fich biefe vor bas Capitol und verloren, wie man fpricht, wol viergia Mann bavor. Muf biefelbe Beit tamen bie Drfiner mit bem Grafen von Tagliacogo und mit ben Gold: nern ber Rirche und wollten auch ju bem Capitol. Da fchrien bie erftern: vive popule! man ließ fie reiten. Die lettern aber fchrien: vive ecclesia! Und als fie bas borten, marfen bie Weiber mit Steinen und bie Manner liefen vor die Schlage mit Belle: barten und Spiegen, also bag fie mit Schanben und Schaben gurudfehren mußten und in bem Bieberfehren murben ihnen wol 30 Pferbe erstochen und ein junger Graf von Tagliacozzo marb erfchlagen unb

ihrer viele verwundet. Die Carbinale haben gwar bas Bolt mit auten Worten aufgehalten bis zu einem neuen Papfte. Run aber ein Papft ba ift, ber balt fie auch auf und will fie ebenfalls mit auten Morten aufziehen. Allein fie wollen nicht gehorchen: fie wollen alle, wie fie fprechen, lieber ihre Salfe barum geben ober ihre Freiheit haben. Dun ift ber Ronig von Reapel wol mit 3000 Pferden angefommen; Etliche sprechen, daß er ber Rirche helfen wolle; aber bie Romer fagen: er fei bem Bolfe gu Bulfe geeilt. Ich bin in vierzehn Tagen nicht im Pallafte gewesen, weil ich vor ben Schranken nicht babin reis ten konnte, und wegen ber Zwietracht bes Bolfes mochte ich auch nicht ju Bug geben. Dun eben fandte unfer Abvocat zu mir und ließ mir fagen: es bunte ihm gut, bag ich ju fuß ju Sanct Peter fame, um bem neuen Papfte Behorfam ju thun. Alfo erhob ich mich und wollte bahin geben. 2118 ich aber an die Schlage fam, ftanden etliche meiner Nachbarn ba, bie mich baten, baß ich wieder in mein Saus ginge, es mare nicht ficher, bag ich weiter gebe, benn bie andere Partei marte auf biefe und biefe wie= ber auf jene; leicht mochte mir eine Schmach von Buberei wiberfahren, mas ihnen allen leib mare. Ulfo fehrte ich wieber in mein Saus gurud und habe ben neuen Papft noch nicht gesprochen. Much hat ber Caftellan von ber Engelsburg bes Papfts von

Avignon Boten geschätzt auf 5000 Gulben, Etliche sagen auf 8000 Gulben und die Wechster von Genua haben bas Gelb für sie bezahlt. Wie nun bas Ding fortan noch gehen wird, bas steht bei Gott! 1)

So fteht bas alte und großartige Bilb Roms in biefen Beiten entehrt und entwurbigt ba. Doch= ten einzelne Papfte im außern Weltgetreibe burch Rlugbeit, burch richtige Berechnung ihres Intereffe, burch gewandtes Benehmen gegen bie Rurften und burch feine Politit in ben Welthandeln fich vortreff= lich und ruhmlich zeigen; es trieb fie fast alle im Innern Gine Gunde, biefelbe gemeine Begierbe und Leibenschaft. Und wo biefes erkannt murbe, murden bie Geelen emport und bie Beifter aufgeregt. Der Boben, auf welchem bie alte papftliche Berrichaft ftanb, fant immer tiefer ein; bie Rugen bes Bebaubes gingen mehr und mehr auseinander. Die Beiten, wie fie maren, bereiteten offenbar ben neuen, ebleren Bau icon vor; man finbet oft gefagt: ber Beift ber Beit habe ben alten Bau ber papftlichen Ullgemalt gebrochen; wohl mabr! Aber

Bas ihr ben Geift ber Zeiten heißt, Das ist im Grund ber herren eigner Geift, . In bem bie Zeiten sich bespiegeln.

<sup>1)</sup> Bgl. was Linbenblatt in feinen Jahrbuchern G. 171 u. 172 von einem Aufruhr im Jahr 1405 ergabit.

## Ш.

## über den Maler Petrus Paulus Rubens.

Bo n

Dr. G. F. Waagen.

Eins ber wichtigsten und erfreulichsten Ergebnisse bes philosophischen Geistes, ber grundlichen historischen Forschungen unserer Tage besteht unstreitig in bem badurch allgemein erweckten Sinn für die Bezbeutung der Eigenthumlichkeit, sowohl ganzer Zeitzabschnitte, ganzer Bolker, als einzelner Menschen, sowie der daraus hervorgehenden überzeugung, daß für die Beurtheilung jeder geschichtlichen Erscheinung nur von dem Verständniß ihrer Eigenthumlichkeit aus der richtige Standpunkt gesunden werden kann.

Wie nun der Mangel dieses Sinnes vordem in allen historischen Wissenschaften so unendlich viel schiefe Urtheile veranlaßt hat, so ist dieses namentlich in einem sehr hohen Grade in der neueren Kunstgezschichte der Fall gewesen. Nur gar zu sehr hatte man sich nämlich gewöhnt, anstatt ein Kunstwerk als den lebendigsten und getreuesten Ausbruck der innerzsten Eigenthümlichkeit des Künstlers zu betrachten, dasselbe als ein zusälliges Aggregat gewisser allgemeizner Eigenschaften anzusehen, und insofern sich diese

mehr ober minder barin vorfanden, hoch ober niedrig anzuschlagen. Reuerdings aber ist man mit dem besten Erfolge bemuht gewesen, die Urtheile über ganze Runstepochen, Schulen und einzelne Meister aus dem Eindringen in das Berstandniß ihrer Eigenthumlich= keit zu berichtigen.

Ein Uhnliches in Beziehung auf ben Maler Rubens zu versuchen, ist die Absicht bes folgenden Auflates und zwar habe ich mir diesen Kunstler gewählt, einmal, weil er unstreitig zu ben merkwurbigsten und bebeutendsten Erscheinungen der neugeen Kunstgeschichte gehört, sodann aber, weil er vorzugsweise bas Schicksal gehabt hat, entweder mit ungemeisener Bewunderung allgemeinhin gepriesen, oder mit einseitigem und ungerechtem Tadel herabgesetz, niemals aber nach seiner Art und Geist aufgefaßt und gewürdigt zu werden.

Rubens gehört unter ben ausgezeichneten Genien zu ber geringen Bahl, beren vorzügliche Anlagen burch bie gunftigsten außeren Berhaltnisse von ber Geburt an die sorgfältigste Pflege und eine stetige, ungestörte Ausbildung genossen haben. Seine Altern, Johann Rubens, und Maria Pypelinks, stammten aus sehr angesehenen Geschlechtern von Antwerpen her. Der Bater, ein Jurist, und auch sonst von ausgezeichnezter Gelehrsamkeit, erhielt ungefahr um das Jahr 1570 zu Antwerpen das ehrenvolle Amt eines Schöfz

fen. Die Berheerungen bes Rrieges mit Spanien, welcher bamals in ben Nieberlanden muthete, bewo= gen ihn indeg einige Sahre fpater biefe Stelle aufzugeben und gleich anderen angesehenen niederlandis ichen Kamilien in Coln einen Bufluchtsort gu fuchen. Dier marb ihm im Sabr 1574 ein Gobn geboren. ber ben Namen Philipp erhielt, und in ber Rolge ein fehr ausgezeichneter Sumanift marb, aber ichon im Jahr 1611 ftarb. Den 29. Juni bes Jahres 1577 als am Deter = Paulstage aber gebar bem Ros hann Rubens feine Sausfrau einen zweiten Cohn. ber jenen Beiligen zu Ehren bie Damen Detrus Paulus erhielt. Bis jum Jahre 1587 verweilte bie Familie Rubens in Coln, ba aber Johann Rubens in biefem Sahre ftarb und in Untwerpen feit ber Eroberung ber Stadt burch ben Bergog von Parma ein ruhigerer Buftand eingetreten mar, entschloß fich bie Wittme mit ihren beiben Gohnen bahin gurudgutehren. Ginige Beit barauf mußte fie es gu bemirfen, bag ihr jungfter Cohn bei ber verwittmeten Grafin Lalaing als Dage in Dienste trat. Das ausgelaffene Leben in biefem Berhaltniß fagte inbeg bem jungen Rubens, beffen naturlicher Ginn fur Soberes und Ebleres burch forgfaltigen Unterricht bereits fruh gewedt mar, fo wenig ju, bag er nach furger Beit gu feiner Mutter gurudfehrte. Die leichte Muffaf= fungegabe, welche Rubens in feinen Stubien zeigte,

bewog bie Mutter und bie Bormunber, ihn fur bie Laufbahn feines Baters zu bestimmen. Da er auch eine besondere Reigung sum Beichnen verrieth, murben inden einige Debenftunden unter einem gefchickten Lehrer barauf vermandt. Balb aber nahm feine Borliebe bafur fo gu, bag er feine Mutter auf bas bringenbite bat, ihn Maler werben ju laffen, mogu fie fich auch nebit ben Vormunbern in Rudficht auf bas feltene Befchich, welches er im Beidnen bewies und in ber Ermagung, bag ber großte Theil ihres Bermogens burch ben Rrieg verloren gegangen mar, wirklich bewegen lief. Rubens murbe alfo nun zuerft bei einem geschickten ganbichaftsmaler, Ramens Tobias Berhaegt, in bie Lehre gegeben, tam aber nach eini= ger Beit zu bem Siftorienmaler Abam van Dort, ber fich besonders burch ein vortreffliches Colorit auszeichnete, beffen muftes Leben und tolpifche Behand= lung Rubens aber fo wenig gufagten, bag er ibn bald verließ und fich zu bem bamals in ben Dieberlanden febr bochgeachteten Maler Otto van Been, gewöhnlicher Dtto Benius genannt, beagb. Rubite fich nun Rubens burch ben fanften und liebensmurbigen Charafter, burch bie feinen und gebilbeten Le= beneformen biefes Mannes perfonlich angezogen, fo fand feine Bigbegier als Runftler in ben grundlichen und ausgebreiteten Renntniffen aller miffenschaftlichen Theile ber Malerei, welche Benius befag und ohne

Ruchalt mittheilte, die willsommenste Nahrung. Da bei Rubens zu seinem außerordentlichen Genie sich der angestrengteste Fleiß gesellte, ist es leicht bez greislich, daß er in solchem Unterricht die reißendsten Fortschritte machte, so daß Benius ihm im Jahr 1600 rieth nach Italien zu gehen, um daselbst seine kunstlerische Ausbildung zu vollenden.

Richt leicht hat wol ein Runftler biefe Reife. welche fo vielen beutscher und nieberlandischer Ration in alter und neuer Beit ju ber Klippe geworben, woran fie ale Runftler gefcheitert find, fo vielfeitig und fo grundlich vorbereitet angetreten als Rubens. Durch bas zu feiner Zeit in ben Nieberlanden burch Manner wie ein Juftus Lipfius fo allgemein verbreitete Studium bes claffifchen Alterthums hatte Rubens nicht allein eine grundliche Renntnig beffelben erhalten, fonbern es auch in ber lateinischen Sprache fo weit gebracht, bag er fich fchriftlich und munblich barin bequem ausbrucken fonnte. weniger gludlich als auf biefe Beife fur feine allge= meine Beiftesbilbung, war burch feine verschiebenen Lehrmeifter fur feine befondere Bilbung als Maler geforgt worben. Durch ben Lanbschaftsmaler Ber= baeght war in ihm jener Ginn fur bie Ratur in ihren verschiedenften Gestaltungen, namentlich in ihrer allgemeineren Erscheinung, die man Landschaft nennt, für immer geweckt worben. Bon Abam van Dort

hatte er sich bessen vortreffliche Art ber Farbung angeeignet. Dem Otto Benius enblich verbankte er gründliche Kenntnisse in ber Anatomie, Perspective und besonders im Helldunkel, so wie manchen trefflichen Wink über Anordnung der Bilber. Schon vor seiner Abreise hatte er baher mehrere sehr schähdere Gemalbe ausgeführt, von denen Descamps namentlich einer Anbetung der Könige und einer Dreieinigkeit, Christus todt im Schoofe Gott Baters, umher Engel mit den Marterwerkzeugen, erwähnt 1), wels des letzter sich noch im Jahr 1769 als Altarblatt unter dem Singechor in der Carmeliterkirche zu Antewerpen befand 2).

Nachdem Rubens sich zu Bruffel bem Schute ber Infantin Nabella und bes Erzberzogs Albrecht, ihres Gemahls, welchem er als Kunstler schon auf bas Vortheilhafteste bekannt war, personlich empschlen hatte, reiste er ben 9ten Mai bes Jahres 1600 nach Italien ab und begab sich zuerst nach Benedig 3), von bort aber balb nach Mantua, woselbst er von

<sup>1)</sup> Descamps la vie des Peintres etc. Tom. I. p. 323.

<sup>2)</sup> Descamps Reife, überset von Bolkmann. G. 189. Dieses Bith ift von G. a. Bolswert gestochen.

<sup>3)</sup> houbraten fagt, er habe feine Reise burch Frantreich genommen, was mir inbes nicht wahrscheinlich ift.

ben Ergbergogen bem Bergog Bincengo bem Erften, aus bem Saufe Gongaga, empfohlen marb. Diefer, bekanntlich ein großer Renner und Freund ber Litera= tur und ber ichonen Runfte, überzeugte fich balb von bem feltnen Genie bes jungen Rubens und lief ibm ben Borfchlag machen, als Sofjunter in feine Dienfte zu treten, mas Rubens um fo lieber annahm, als ihm baburch bie ermunichtefte Belegenheit marb, bie Berte bes Giulio Romano ju Mantua nach Duge su ftubiren. Außerorbentlich muß bie Wirkung gemefen fein, welche bie geiffreichen und fuhnen Compositionen bes Giulio im Palaft bel T, t. B. bie Sochzeit ber Pfpche, ber Gigantenfturg, auf ben jungen Runftler gemacht haben. Bu feinem ber an= beren großen Meifter Staliens mußte namlich Rubens eine fo nahe Bermanbtichaft bes Beiftes fuhlen als jum Giulio, wie benn auch ber machtige Ginfluß beffelben auf ihn aus feinen vorzüglichften Werten auf bas beutlichfte erhellt.

Gegen das Ende des Jahres 1601 ging Rusbens nach Rom, woselbst er indes bieses Mal nur sehr kurz verweilte. Einige Zeit nach seiner Ruckstehr nach Mantua gestattete ihm aber der herzog einen tangeren Ausenthalt in Benedig, welchen er zu ben sorgfältigsten Studien der Werke des Tizian und Paolo Veronese anwandte; zwei Meister, die auf seinen außerordentlichen Farbensinn vor allen anderen histor. Taschenbuch, IV.

wohlthatig einwirken mußten. Drei Bilber, welche er für die Kirche der Jesuiten in Mantua aussührte, zeigten die Krüchte dieser Studien. Der Herzog, welcher von mehren der berühmtesten Bilber in Rom Copien zu haben wünschte, hielt Rubens nach diesen neuesten Proben seiner Geschicklichkeit besonders geeignet, ihm solche zu seiner Zusriedenheit auszusühren. Während er sich dieses Austrages entledigte, malte er in Austrag des Erzherzog Albert für die Kirche Sta. Eroce di Gerusalemme, von welcher sener Kürst früher den Cardinalstitel trug 1), drei Bilber, eine Dornienkrönung, eine Kreuzigung und eine Kreuzessindung. Diese für seine damalige Kunstweise sehr merkwürzigen Bilber sollen gegenwärtig in jener Kirche nicht mehr vorhanden sein.

Der herzog Vincenzo hatte mahrend ber Zeit, baß Rubens in seinen Diensten war, an demselben nicht blos ben ausgezeichneten Kunftler, sondern auch ben grundlich gebilbeten 2), feinen und liebenswurdigen Mann schafen

<sup>1)</sup> Bor seiner Vermähtung mit ber Infantin war er bekanntlich Carbinal gewesen.

<sup>2)</sup> So soll ber Herzog einmal Rubens überrascht haben, als er, während er an einem Bilbe, ben Zweikampf bes Aneas und Turnus vorstellend, malte, bie bekannten Berse aus bem Birgil recitirte: Ille etiam patriis agmen ciet Ocnus ab oris etc. und sehr in Verwun-

lernen. Rach bem einftimmigen Beugnif aller Schrifts fieller muß Rubens in ber That zu ben feltenen Das turen gehort haben, beren Perfonlichkeit auf Sebermann einen eigenthumlichen Bauber ausübt. Er mat von anfehnlicher und wohlgebilbeter Geftalt und einer aewiffen naturlichen Burbe bes Unftanbes. Das Ungenehme feiner regelmäßigen Gefichtszuge murbe burch eine blubende Farbe, fastanienbraunes Spaar, Mugen, bie von einem milben Feuer glangten, am meiften aber durch einen heiteren, fanften und ebeln Musbrud erhoht. Bei einem bochft einnehmenben Befen und einem fehr angenehmen Ion ber Stimme verband er in ber Unterhaltung Leichtigfelt mit einem lebhaften und eindringenben Berftanbe, eine gemiffe Rube mit einem bequemen Sumor. Unter folchen Umftanden ift es wol begreiflich, baf ber Sergog, als er beschloffen hatte, bem Konig von Spanien einige Gefchenke ju machen, fich Rubens als einen paffen= ben Überbringer berfelben auserfah. Es war im Jahr 1605, bağ er ben Runftler beshalb von Rom gurudrief und ihm ben Auftrag ertheilte, in feinem Da= men bem Ronig von Spanien eine prachtige Staate-

berung gerathen sein, als ber Kunstler ihm auf bie lächelnb an ihn gerichtete lateinische Unrebe ebenfalls in sehr zierlichem gatein antwortete. S. Weyermann Tom. I. p. 258.

carrosse nebst sechs Pferden von seltener Schönheit zu überbringen. Rubens fand am Hose zu Madtid als Ubgesandter seines Herrn und als Maler die gnabigste Aufnahme. Er mußte das Bildniß des Königs Philipp III. und mehrer anderer der angessehensten Herren malen, wosür er reichlich beloht und fürstlich belohnt ward. Wahrscheinlich war es während dieses Aufenthalts in Spanien, daß er drei Bilber des Tizian, Benus und Addonis, Diana und Actaeon, und die Entsührung der Europa copiete.

Dach Mantua gurudaefebrt, erlaubte ihm ber Bergog fogleich wieber nach Rom zu geben, von wober er ben Muftrag erhalten hatte, bas Bilb fur ben Sochaltar ber Rirche St. Maria in Ballicella gu malen. Muf bem Mittelbilbe ftellte er Maria mit bem Rinbe in ber Glorie vor, welche von Engeln verehrt wird, auf ben Seitenbilbern aber mehre Beilige, namentlich ben Papft Gregor ben Beiligen und Dauritius. Lettere follen febr großartig gemefen und in ber gangen Runftweise lebhaft an Paolo Beronese er= innert haben. Diefes Dal traf er in Rom mit fei= nem geliebten Bruber Philipp aufammen, in beffen Befellichaft er ein eifriges und genaues Stubium ber romifchen Alterthumer machte. Philipp Rubens gab als eine Frucht biefer Studien im Jahr 1608 ein Bert heraus, ju welchem Peter Paul nicht blos bie Beichnungen zu 6 Rupfertafeln gegeben, fonbern audr

auf ben literarischen Inhalt keinen unbedeutenden Einfluß aehabt hatte 1).

Bon Rom ging Rubens nach Genug, wofelbit er fich so wohl gefiel und mo er so viele Auftrage erhielt, daß er bort langer als an irgend einem ande= ren Ort in Stalien verweilte. Unter ben vielen Bilbern, welche er bafelbit fur Rirchen und Drivatperfonen ausführte, gehoren zwei fur bie Rirche ber Sefuiten, eine Befchneibung und ber heilige Sanatius, welcher einen Befeffenen heilt , zu bem Bebeutenbiten, mas er überhaupt in Italien gemalt hat. Rebenbei beschäftigte er fich bie wichtigsten Rirchen und Palafte von Genua in Grund : und Aufrig aufgunehmen, welche Beichnungen er fpater in einem Rupfermert ans Licht ftellte 2). Der phantaftifche, jum Theil etwas barotte Gefchmad ber meiften Dalafte in Benua mochte feinem Raturell besonders gufagen, auch ift ber Ginfluß biefer Studien an ber Architectur auf manden feiner Bilber fehr beutlich mabraunehmen.

<sup>1)</sup> Seite 21 in ben Electis liest man an ber Spige einer lateinischen Elegie auf unsern Kunstler von seinem Bruber Philipp: Discupio enim aliquod hic extare amoris et grati in ipsum (P. P. Rubenium) animi monumentum, qui tum artisci manu, tum acri certoque judicio, non parum in Electis me juvit.

<sup>2)</sup> Palazzi di Genova, raccolti e desegnati da P. P. Rubens. Antwerpen 1622 mit 139 Kupfern. gr. Fol.

Sein Aufenthalt in Benua wurde auf eine fur ibn febr fcmergliche Beife unterbrochen. Er erhielt namlich im Berbft bes Jahrs 1608 bie Dachricht, baß feine Mutter gefahrlich erfrantt fei, welches ihn bewog, fich, nachbem er 8 Jahre in Stalien gugebracht hatte, eiligst nach Untwerpen auf ben Beg gu machen. Dennoch fant er feine Mutter nicht mehr am Leben; fie mar bereits ben 9ten October verfchie: Der Schmerg, welchen er über biefen Berluft empfand, war fo lebhaft, bag er vier Monat lang in größter Burudaegogenheit in ber Ubtei St. Dichael aubrachte, in welcher Beit nur bie Malerei und eine ausgewählte Lecture ihn ju gerftreuen vermochten. Er war fest entschloffen, nach Mantua, an welches lange Gewohnheit und die Gefühle ber Dantbarteit und Liebe fur ben Bergog, welcher ihm noch neuerbings die ehrenvollsten Untrage hatte machen laffen, ihn mit ftarfen Banben feffelten, gurudgutebren. 216 er inbef ben Ergherzogen ju Bruffet aufwartete, gaben biefels ben ihm ihren Bunich, ihn in ben Nieberlanden und an ihrem Sofe gu behalten, auf eine fo hulbreiche und bringende Beife zu erkennen, und eröffneten ihm fur biefen Kall fo vortheilhafte Musfichten, bag er fich fogleich bereit erklarte, ihnen alle feine Buniche gu opfern, und fich von ihnen nur die Gnabe erbat, fei= nen Bohnfig in Untwerpen nehmen ju burfen, indem ber Aufenthalt am Sofe ihn vielleicht verhindern

mochte, die Staffel in ber Runft gu erreichen, welche er burch angestrengten Fleiß noch gu erklimmen hoffte.

Rachdem Rubens auf folche Beife entschieden war, fich in feinem Baterlande niebergulaffen, fah er fich vor allem nach einer Krau um, welche er auch balb in ber Tochter eines Schöffen von Untwerpen, Elisabeth Brant fand. Im November bes Jahrs 1609 feierte er mit ihr feine Sochzeit. Gein nachftes Trach= ten ging babin, fur eine Bohnung ju forgen, beren Meußeres und Inneres ben Mufenthalt eines Runft= lers verriethe und ihm, fo viel es moglich mar, einen Erfas fur Stalien gewährte. Er ließ fich baber nach feinen eignen Entwurfen ein Saus in italienischer Beife bauen 1), an welchem er bie Fronte felbft in Fresco bemalte und bie Bemacher mit Runftwerfen aller Urt ichmudte. Außerbem aber ließ er gwi= fchen feinem Sofe und einem großen Garten, worin er bie verschiedenften Baumarten jog, eine Rotunda errichten, welche, wie bas Pantheon ju Rom, bas Licht burch eine Offnung in ber Ruppel empfing. Sier stellte er auf eine geschmachvolle Beife die werthvoll= ften Statuen, Buften, Gemalbe, Gefage von Agath und anberen fostbaren Steinarten, geschnittene Steine und eine treffliche Dungfammlung auf, welches alles

<sup>1)</sup> Rady Soubraten toftete ihm ber Bau an 60,000 Gulben.

er in Italien gesammelt hatte und fortwahrend mit bem größten Effer vermehrte.

So nach feinem Sinne eingerichtet, brachte er feinen Tag folgenbermaßen zu. Rachbem er aufgeftanben (was febr frub, im Sommer um 4 Uhr ge= fcah), war fein Erftes, bie Deffe ju boren. Darauf begab er fich an feine Arbeit, mabrend welcher er fich aus irgend einem Claffiter, am liebften aus bem Li= vius, Plutarch, Cicero, Seneca ober einem ber gro-Ben Dichter vorlefen ließ, auch viele Befuche annahm und fich uber bie verschiedenften Gegenftanbe auf bas lebhaftefte unterhielt. Gine Stunde vor bem Effen biente ihm gur Erholung, fei es nun, bag er fich an bem Unblid feiner Runftichate erfreute, ober fich fei= nen Gebanten über miffenschaftliche Gegenstande ober Politit, bie ihn ungemein intereffirte, überließ. Die Beforgniß, burch viel Speife und Trant nachtheilig auf bie Beweglichkeit feiner Phantafie einzuwirken, ließ ihn nur fehr wenig effen. Nachbem er von neuem bis gegen Abend gearbeitet hatte, pflegte er, wenn nicht irgend ein Geschaft ihn hinderte, ein andalufi= fches Pferd zu besteigen und einen tuchtigen Spagierritt zu machen. Er liebte biefe Uebung, fo wie bie Pferbe gang außerorbentlich und hatte baber auch in feinem Stall immer mehre Pferbe von ausge= zeichneter Schonheit. Wenn er zu Saufe fam, fanb er in ber Regel einige Freunde, meift Gelehrte ober

Runftler, mit benen er bei einem einfachen Mahl — benn er war ein Feind aller Bollerei — ben Abend in lehrreichen und heiteren Gesprachen zubrachte.

Nur bei einer solchen Lebensweise ward es Rubens möglich, die vielen Anforderungen, welche an ihn als Maler gemacht wurden, zu befriedigen, und nur aus der Bereinigung dieses außerordentlichen Fleises mit der größten Leichtigkeit im Hervordringen ist die erstaunliche Anzahl der Werke von ihm erklärlich, deren Echtheit keinem Zweisel unterliegt.

Bu ben ersten Gemalben, welche er nach seiner Rudkunft aus Italien aussuhrte, gehoren die 4 Kirchenvater für die Dominicanerkirche zu Untwerpen. Nach Weyermann's ') Versicherung verrath es in allen Stücken noch sehr den Einfluß der italienischen Meisster, unter denen, wie uns Sandrart berichtet '), Rusbens in der Urt zu malen, als er aus Italien zurückzgekommen, den Michelangelo da Caravaggio sich zum Vorbild genommen hatte.

Höchst wichtig, um sich eine anschauliche Vorstellung zu machen, in welcher Weise Rubens ungefahr um bas Jahr 1610 bachte und malte, ist bas berühmte Bilb in ber Galerie zu München, welches ihn und seine erste Frau vorstellt, und nach bem

<sup>1)</sup> Weyermann Tom. I. p. 265.

<sup>2)</sup> Teutsche Atabemie S. 292.

jugenblichen Ansehen beiber gewiß nicht gar lange nach ihrer Verheirathung gemalt sein möchte 1). Die sittssam=trauliche Weise, wie die beiden Gatten in einer Geißblattlaube mit einander verweilen, der ruhige Aussbruck von Kraft und geistiger Bildung im Kopfe von Rubens, der heiteren, gutmuthigen Zusteidenheit in dem der Frau, machen dieses Bild in einem hohen Grade anziehend und gemuthlich und lassen eben so wenig den Kunstler in seiner späteren eigentlich rubensssischen Weise erkennen, als die bestimmteren Umrisse, das durchaus Gemäßigte in der Farbengebung und die sorgfältige Ausführung der so sauber und zierlischen Anzüge, so wie der Laube und der Kräuter im Vorgrunde.

Bu jener freieren, glanzenberen, phantastischen, aber auch etwas slüchtigeren Kunstweise ging Rubens nur sehr allmälig über und selbst in seinen späteren Werken sinden sich noch bisweilen Unklänge an jene eblere, feinere, sanstere Empsindungsweise. In einem seiner aller berühmtesten Werke, welches er noch vor dem Jahr 1620 ausführte, dem Altarblatt in der Sathedrale von Antwerpen, sinden sich auf eine merkwürdige Art noch beide, die frühere wie die spätere Kunstweise nebeneinander. Auf dem Mittelbilde, der Kreuzahnahme sehen wir schon ganz die Kühnheit

<sup>1)</sup> Geftochen in punctirter Manier von Def.

in ber Composition, die berbe Kraft in den Charakteren, die außerordentliche Haltung und Wirkung der Massen, die gewaltige Gluth der Farbung, welche seinen späteren Werken eigenthümlich sind, an jene frühere Zeit erinnern fast nur einige Köpfe, besonders der der Maria, und die sorgsättige Aussührung. Die Vorstellungen auf den inneren Seiten der Flügel, die Heimsuchung und die Darstellung im Tempel zeigen dagegen durch eine gewisse Ruhe in den Bewegungen, etwas Edles in den Charakteren, etwas sehr Feines und Gemüthvolles im Ausdruck, durch eine zwar tressliche aber immer gemäßigte Farbung noch sehr viele Verwandtschaft zu dem obigen Familienbilde 1).

Durch Werke wie diese Kreuzabnahme war ber Ruf von Rubens so sehr gestiegen, daß, als die verwittwete Königin von Frankreich; Maria von Medici, ben Palast Luremburg für sich hatte bauen lassen, sie benselben nicht schöner schmücken zu können glaubte, als burch einige Werke von Rubens' Hand. Im Jahr 1620 berief sie daher ben Künstler nach Paris'

<sup>1)</sup> Das Mittelbild ift ofter gestochen, früher am besten von Euc. Vorstermann, neuerdings von Claessens. Die Heimsuchung von F. de Jode, die Darstellung im Tempel von P. Pontius. Auf den Außenseiten der Flügel ist S. Christoph und der ihm leuchtende Einsieder vorgestellt.

und ertheilte ihm ben Auftrag, bie merkwurdigften Begebenheiten aus ihrer Geschichte in einer Reihe von Bilbern barguftellen. Diefelben ergaben 21 Compofitionen, von benen Rubens bie Stigen fogleich in Paris malte. Sierzu tamen noch bie Bilbniffe ber Ronigin Maria und ihrer Altern. Beftellungen fo umfaffenber Urt, bie benn boch in verhaltnifmäßig furger Beit beenbigt fein follten, machten es Rubens fortan unmöglich, alles felbft auszuführen. Er ließ mithin haufig burch feine Schuler fowol untermalen; als manche Rebenfachen gang ausführen. Dbgleich baber bie Gemalbe fur ben Palaft Luremburg, melde bereits im Fruhling bes Jahrs 1625 in einer Ballerie bafelbit unter ber Aufficht von Rubens, ber im Mark nach Paris gegangen mar, aufgestellt murben, im Einzelnen mit bas Bortrefflichfte enthalten, mas Rubens jemals hervorgebracht hat, fo ift boch bie Musfuhrung wegen jener Theilnahme ber Schuler nicht burchaus gleichformig. Gegen bie Borftellungen aber lagt fich mit Grund einwenden, bag Rubens in ber Art, wie er barin bie Allegorie und Personification behandelt hat, noch burchaus in ben verkehrten Begriffen befangen ift, welche fo viele Berte nieber= lanbifcher Runft aus bem 16. Jahrh. wibermartig und ungeniegbar machen. Umnoglich fann es einem rich= tigen Ginne gusagen, wenn zwischen ben Majeftaten und anderen befannten vornehmen Berrichaften, bie

größtentheils treue Portraite und sammtlich in bem Hofcostum ber bamaligen Zeit gekleibet sind, sich ber ganze Olymp nebst Zubehör nach ber Borstellungkart ber Alten, also zum Theil unbekleibet, und öfter schwebend und schwimmend einherbewegt. Das Unpassende ber Bermählungkscene, wobei, während ein Bischof die heilige Handlung vor einem Altar, worauf Christus vorgestellt ist, verrichtet, ber Gott Hymen die Schleppe der Prinzessin trägt, ist selbst sonst unbedingten Bewunderern dieser Gemälbe schon früher ausgefallen.

Bei bem Aufenthalt, ben Rubens im Jahr 1625 in Paris machte, lernte er ben unwürdigen Gunstling ber Könige Jacob und Karl von England, ben Herzog von Buckingham kennen und Malte bessen Bildnis. An diese Bekanntschaft knupften sich Unterhandlungen mit Buckingham, in beren Folge Rubens seine vortreffliche Sammlung von Statuen, Bildern und anderen Kunstwerken bem Herzog für die Summe von 60,000 Gulben ) verkaufte. Da unser Kunstleter um diese Zeit schon sehr wohlhabend war, möchte man aus diesem Berkauf von Gegenständen, die ihm so sehr werth waren, fast schließen, daß Sandrart nicht ganz übel berichtet gewesen, wenn er sagt: "Ruzbens sei nicht von Gehenhausen gewesen, bannenhero

<sup>1)</sup> Rach be Piles für 100,000.

ihn viele beschulbigt hatten, baß er bas baare Gelb gar gu hart in Sanden halte 1)".

Nach der Absicht der Königin Maria sollte Rubens für eine andere Gallerie im Palast Lupemburg eine ähnliche Reihefolge von Bilbern aus der Gesschichte König Heinrichs IV malen. Dieser Plan aber kam wegen der anderweitigen Beschäftigungen von Rubens in den nächsten Jahren und der im Jahr 1631 ersolgten Berbannung der Königin zum großen Berlust für die Kunst nicht zu Stande.

Wir sind jett zu der Epoche gelangt, da Rubens auch noch auf einem andern Felde, als dem der Malerei sich auszeichnen sollte, nämlich auf dem der Diplomatie. Das traurige Schicksal seines Bazterlandes, in michem der Krieg fortwährend wüthete, ging ihm so zu Herzen, daß er zunächst über die politischen Berhältnisse der Niederlande, damit in Berbindung aber auch über das der anderen wichtigsten Staaten in Europa sich genau unterrichtet und reifzlich darüber nachgedacht hatte. Der unmittelbare Bertehr, in welchem er als Maler so lange mit vielen Kürsten und anderen angesehenen Personen stand, hatte ihm vielsach Gelegenheit gegeben, seine Kenntznisse in der Politik zu erweitern und in den gesellizgen Formen eine ungemeine Leichtigkeit und Feinheit

<sup>1)</sup> Teutsche Afabemie S. 293.

ju erlangen. Bei feiner grundlichen Renntnig bes Lateinischen und feiner gludlichen Muffaffungegabe mar es ihm endlich ein Leichtes gewesen, fich mehre lebenbe Sprachen fo weit anzueignen, bag er fich barin bequem ausbruden fonnte. Dem Erghergog Albrecht, welcher Rubens befonders hochschafte und baber auch die Pathenftelle bei feinem alteften Sohne übernommen hatte, waren biefe Gigenschaften bes Runftlere nicht entgangen, und er foll baber noch bor feinem im Jahr 1621 erfolgtem Tobe feiner Gemahlin gerathen haben, in politischen Ungelegenhei= ten fich bes Raths von Rubens, als eines treuerge= benen, flugen und unterrichteten Mannes zu bebie= nen. Die Infantin zeichnete Rubens feit biefer Beit ungemein aus und beehrte ibn, als fie mit bem Marquis von Spinola von ber Belagerung von Breda gurudfehrte, im Juni 1625 in feinem Saufe mit ihrem Befuch. Schon im vorhergehenden Jahre, als ber Musbruch bes Rrieges gwischen England und Spanien ber Infantin einen Waffenstillstand mit ben pereinigten Staaten fehr munichenswerth gemacht batte. war Rubens von ihr ausersehen, um die Unterhandlun= gen beshalb einzuleiten, burch eine Sofcabale aber biefer gange Plan hintertrieben worben. 216 inbeg im Sahr 1627 Budingham ben Ronig Rarl I. verleitet hatte auch Frankreich ben Rrieg gu erklaren, und bie Infantin glaubte, bag England jest nicht

ungeneigt sein möchte, auf Friedensvorschlige von Seiten Spaniens einzugehen, ertheilte sie Rubens ben Auftrag über diesen Gegenstand mit Gerbier, dem Agenten von König Karl I im Haag, welcher zugleich als Architekt und Maler in dessen Diensten stand, in Brieswechsel zu treten. Rubens machte in dieser Angelegenheit selbst eine Reise nach Holland und hatte im Juli in Delft mit Gerbier eine Zusammenkunft.). Doch die Langsamkeit und Unschlüssigkeit des spanischen Hoses, sowie die übertriebenen Bedingungen der Hollander, welche man in diesen Friedensvertrag einzuschließen wünschte, verursachten, daß sich diese Unterhandlungen ohne Erfolg zersschlugen.

Im Jahr 1628 entschloß sich die Infantin Rubens nach Spanien zu schicken, um dem Könige über die zunehmende Finanznoth und Unzufriedenheit des Bolks in den Niederlanden Borstellungen zu machen. Die kluge und freimuthige Art, mit welcher sich Rubens über diese Gegenstände aussprach, gewannen ihm bald das Vertrauen Philipps IV, so wie des Herzogs von Olivarez. Die in diesem Jahr

<sup>1)</sup> Siehe hierüber ben Brief von Gerbier vom 6ten August 1627 an ben englischen Minister Corb hol-Land in Walpole Anecdotes of Painting in England Tom. 2.

erfolgte Burudberufung bes Marquis von Spinola nach Spanien ließ bie Infantin, welche fich bes eingigen Mannes, ber im Stanbe mar, ben Sollanbern mit Erfolg zu wiberfteben, ploglich beraubt fab, mehr als je ben Frieben mit England munfchen und bie am 23. August erfolgte Ermorbung Budingbam's gab ihr Soffnung, ben Ronig Rarl nicht abgeneiat biezu zu finden. Gie befahl baber Rubens Alles anzuwenden, um ben Ronig von Spanien fur biefen Rrieben zu beftimmen. Alle Bemuhungen von Rubens in diefer Begiehung icheiterten indeg wieder an der bekannten Unschluffigkeit bes fpanifchen Sofes. Rubens, welcher mahrend feines langeren Aufenthal= tes in Mabrid mehre vortreffliche Berte ausgeführt hatte, erhielt vom Ronige gum Beichen feiner boch= ften Bufriedenheit und Gnabe bie Stelle eines Gecretairs feines Beheimenrathe und wurde reichlich be= fchenet nach Bruffel gurudgeschickt.

Balb nach seiner Ruckfunft zeigten sich indes bei dem durch schwere Auflagen hart gedrückten, durch das emporende Benehmen der spanischen Truppen hochst erbitterten Niederlandern so bedenkliche Regungen, daß der König von Spanien, in Besorgniß eines neuen Aufstandes, und bei der finanziellen Noth, welche durch die im Jahr 1628 erfolgte Wegnahme der Silberstotte durch die Hollander, den hochsten Grad erreicht hatte, sich endlich entschoß der Infan-

tin ju fcreiben, fie mochte Rubens nach England fchicken, um Friedensunterhandlungen' einzuleiten. Nachbem Rubens feine Snftructionen erhalten hatte. begab er fich gegen Ende bes Sahres 1629 nach Diefe Bahl war auf die Perfonlichkeit bes Ronigs von England nun wie berechnet. Rarl I war namlich ein leibenfchaftlicher Freund ber Da= lerei, und für Bildung und Liebensmurbigfeit ber Menichen febr empfänglich, fo bag es Rubens, ber, wie wir wiffen, Diefe Gigenschaften in einem boben Grabe mit feiner feltnen Meifterschaft in ber Runft vereinigte, in furger Beit gelang, fich bei bem Ronige außerordentlich beliebt ju machen und fur die Friebensvorschlage feines herrn um fo eber ein geneig= tes Behor zu finden, als ber gange Rrieg hochft will= Furlich von Budingham angefangen und England fowol burch biefen, als burch einen andern Rrieg mit Frankreich ungemein erschopft war. Demohngeachtet zogen fich bie Berhandlungen, welche Rubens mit bem Rangler Cottington pflog, fo in bie Range, daß Rubens Duge fand, mehre Bilber gu malen. Go malte er einen beiligen Georg, ber ben Drachen tobtet, nebft ber bedrohten Pringeffin, auf welchem ber Beilige bie Buge bes Ronigs Rarl, bie Pringeg bie ber Konigin trug, und womit er bem Ronige ein Geschent machte, eine Simmelfahrt Maria fur ben Grafen von Arundel und mahrscheinlich bie

Stigen fur die neun Gemalbe, welche fur ben Pla: fond bes Mubiengfaals in Bhite = Sall bestimmt maren und ben 3med hatten, in allegorischen Borftellungen den Ronig Jacob I von England ju verherrlichen. Die Gemalbe felbft murben erft fpater in Untwerpen ausgeführt 1). Rubens murbe indeg von Seiten bes Ros nias mit Gnabenbezeigungen überhauft. Schon im Kebruar bes Jahres 1630 murbe er im Palaft von Bhite-Sall zum Ritter erhoben, wobei ber Ronig ihm feinen eignen Degen gefchenkt haben foll. die Praliminarien jum Abschluß gebieben waren, fo bag ber Friede im November am Madriber Sofe unterzeichnet werben fonnte, erhielt Rubens gum 26fchiebe ein reiches Gilberfervice und bas Bilbnig bes Ronigs an einer golbenen Rette, welches er in bantbarer Erinnerung feitbem beftanbig ju tragen pflegte.

Obgleich es Rubens auf diese Weise gelungen war die Gunft bes Konigs von England sich in einem hohen Grabe zu erwerben, hatte er bemohngesachtet die Interessen bes spanischen hofes mit großem Geschick mahrgenommen. Dafür burgt einmal ber

<sup>1)</sup> Diese Bilber, wofür Rubens 3000 Pfund Sterling erhalten haben soll, sollen indeß nicht zu ben vorzügzlichsten Arbeiten bes Künstlers gehoren. Gewiß war ber König Jacob noch ungleich weniger geeignet, die Phantasse eines Künstlers zu begeistern, als Maria von Medici.

Umftand, bag biefer Frieben fur ben Ronig von England, ber babei feinen Schwager, ben unglucklichen Churfurften von ber Pfalz aufopfern mußte, febr nachtheilig war, fobann aber ber Empfang, ben Rubens am Sofe ju Mabrid erhielt, wohin er fich, um über fein Berhalten Rechenschaft abzulegen, alsbald begeben hatte 1). Er empfing namlich von Philipp IV bie größten Lobfpruche, Die reichften Befchenke und bie Buficherung feiner Stelle als Secretair bes Behei= men Rathe fur feinen alteften Cohn. Dachbem er bie Bilbniffe bes Ronigs und mehrer Berren vom Sofe, fo wie einige andere Bilber gemalt und die Maafe fur bie Arbeiten genommen hatte, welche ihm für ben Palaft Torre be la Paraba 2) aufgetragen worben waren, fehrte er nach Bruffel gurud, mofetbft er pon ber Infantin auf bas anabiafte empfangen und auch noch in ber Folge bei mehren Stagtsverhand lungen gebraucht murbe.

<sup>1)</sup> Bon mehren Schriftfellern über Rubens ist ber Antheil, ben berselbe an ben Friedensverhandlungen genommen, sehr entstellt und hochst willturlich aussgeschmuckt worden. Die besten historischen Zeugnisse bafür geben Khevenhüller Annales Ferdinandei Tom. XI. p. 893 u. 897 sub 1629, bei Fiorillo Th. III, S. 10 abgebruckt, so wie die Grabschrift von Rusbens bei Basan und be Piles.

<sup>2)</sup> Borftellungen aus Dvib's Metamorphofen.

Roch in bemfelben Sahr 1630 vermahlte fich Rubens, welcher im Sahr 1626 feine erfte Frau verloren hatte, jum zweiten Dal mit Beleng Korman, einem reichen Dabden von 16 Sabren, beren auferorbentliche Schonheit, Sitte und Liebensmurbiafeit von allen Schriftstellern gepriefen wird. Diefe biente ihm in ber Kolge baufig zum Mobell und man er= fennt ihr Bilbnif in vielen hiftorifchen Gemalben von Rubens. Da fein Rubm als Maler immer bober geftiegen war und die bedeutenoften Fürften von Europa Berte von feiner Sand ju befigen munichten, hatten fich schon feit einigen Sahren die Auftrage fo vermehrt, bag er in ben meiften Sallen nur noch bie Stiggen felbit machte, die Musfuhrung im Großen aber feinen Schulern überließ und nur bisweilen Gingelnes, befondere bie Saupttheile überging 1). Allerdings muß= ten Bilber, auf welchen Manner wie van Dot, Coutman, van hoet, Diepenbeet, van Tulben bie Riquren. Wilbens ober van Uben bas Lanbichaftliche, Onpbere bie Thier : und andere Beimerte ausgeführt hatten, meift febr vortrefflich ausfallen, niemals aber konnten fie ben Beift und die Bleichformigkeit bes Guffes erhalten, als die Bilber, welche Rubens felbft und allein gemalt hatte.

Seit bem Jahr 1635 aber fah fich Rubens

<sup>1)</sup> Sanbrart S. 292.

burch haufige Unfalle von Gicht, Die fich ofter als Chiragra zeigte, vollends genothigt ber eigenen Musführung von größeren Arbeiten größtentheils zu entfagen. Bon biefer Beit an malte er baber mehr Staffeleibil. ber und zwar meift Lanbfchaften. Go zog er fich auch von allen andern Befchaften gurud und brach feine manniafaltigen Berbinbungen und feine weitlauftige Correspondeng ab. Dur fur Runft und Biffenschaft blieb fein Intereffe ungeschwacht, wie - biefes mehre Briefe aus feinen letten Jahren bezeugen, fo wie ber lebhafte Umgang, ben er fortwahrend mit Runftlern und Belehrten pflog, unter benen er Caspar Bevaerts, einen ausgezeichneten Sumaniften, ber fpater Rath von Raifer Ferbinand III wurde, befonbers bochfchatte. Diefer hatte auch vielen Untheil an ben allegorischen Borftellungen auf ben Eriumphbogen, bie ben Gingug bes Carbinal Infanten, Bruder Phillipps IV in Untwerpen verherrlichten, und wogu Rubens auf Bitte bes Magiftrats bie Beichnungen mach= te 1). Nichts aber erwedt einen fo vortheilhaften Begriff von ber Bilbung und bem Charafter von Rus bene ale fein Berhalten gegen andere Runftler gu ei=

<sup>1)</sup> Diefe erschienen 1635 ju Untwerpen in einem Aupferwert unter bem Titel Triumphus Austriacus, etc. mit 43 Blattern und einem getehrten Tert von Gevaerts.

ner Beit, ba er nicht allein burch feine Runft, fonbern burch feinen großen Reichthum und burch feine bedeus tenben Berbinbungen eine bochft ehrenvolle und ange= febene Stellung einnahm. Gein Saus ftanb gu jeber Beit, auch mahrend er arbeitete, ben Runftlern, bie von ihm Rath ober Bulfe verlangten, offen und, obgleich er fonft febr wenig Beluche machte, mar er im= mer bagu bereit, wenn es galt bie Arbeit eines 'Runft= lers anguseben, woruber er benn grundlich feine Deinung fagte, bieweilen felbft Sand anlegte und bie Bilber retouchirte. Raft an jebem Bilbe mußte er etwas Gutes zu entbeden und es machte ihm eine mabre Freude, bie Berbienfte jedes Runftlers anzuerkennen und bei jeber Belegenheit hervorzuheben. In folcher Art fcbreibt uns auch ein Beitgenoffe von ihm, namlich Sanbrart, ber Rubens, als berfelbe im Sahr 1626 nach bem Tobe feiner erften Krau, um fich gu gerftreuen, eine Reife nach Solland machte, gu Utrecht ale Lehrling bei Gerard Sonthorft fab und 14 Tage tang bis an bie Grengen von Brabant begleitete. "Da ich bann viel" fagt Sanbrart, "von biefer Reif unb feinem tugenbfamen Berhalten zu melben wußte, will aber alles fürglich barein fchliegen, bag, gleich wie er in feiner Runft furtrefflich gewesen, alfo ich ihn in allen anderen Tugenben vollkommen gefunben, und ban= nenbero von hoben und niederen Stanbespersonen in hobem Berth halten feben." Rubens befuchte Die geSchickteften Runftler jener Beit in Solland, g. B. ben Abraham Bloemart, ben Poelenberg, und lobte jeben auf eine angemeffene Beife, ja bei bem Letteren beftellte er einige Bilber 1). Eben fo murbig ale flug ift bie Beife, mit melder er fich gegen feine Feinbe und Reiber betrug, beren bie glangenbe Unerkennung feis ner Berbienfte ihm nicht wenige erregen mußte. Die Schmahungen bes Malers Rombouts, ber ihn als Runftler überall ju verkleinern fuchte, wiberlegte er mit feinem Meifterwert, ber Rreugabnahme im Dom ju Untwerpen. Dem Maler Ubraham Janfens, welcher ihn aufforberte, mit ihm ein Bilb in Wettftreit zu malen und alle Renner entscheiben zu laffen, ant= wortete er, bag biefes unnothig fei, indem er fcon feit lange feine Berte bem Urtheil ber gangen Belt anbeimgegeben batte, und ihm rathe es eben fo-gu balten. 216 man verbreitet batte, bag er Enybers, Uben und Bilbens nur beschäftige, weil er felbft feine Thiere und Lanbichaften malen fonne, führte er vier Landschaften und zwei Lowenjagben aus, welche feine Reinde perftummen machten.

Für den praktischen und richtigen Sinn von Rusbens ift endlich eine Geschichte, bie uns Sanbrart ergahlt, ungemein sprechend. Ein berühmter Alchymist jener Beit, Brenbel aus London, besuchte einst Rubens

und fagte ihm, wie er jest nahe baran ben Stein ber Beisen zu finden und bereit fei, wenn Rubens für ein Laboratorium und das nothige Material vorschußzweise forgen wolle, den zu erwartenden Gewinn mit ihm zu theilen, worauf Rubens antwortete: "Meister Brendel, ihr kommt nur um zwanzig Jahr zu spat, benn damals habe ich den wahren Stein der Beisen bereits durch Pinsel und Farben gefunden.)."

Im Jahr 1640 wurden die Gichtanfälle endlich so heftig, daß Rubens ihnen am 30sten Mai in einem Alter von dreiundsechzig Jahren unterlag. Außer den Künstlern von Antwerpen folgten seinem prächtigen Begrädniß, bei welchem eine goldene Krone vorauszgetragen wurde, eine große Anzahl geistliche und weltzliche Herren. Er wurde in seiner eigenen Capelle in der Jacobstirche beigeset, deren Altar durch ein vorztreffliches Werk seiner Hand geziert ist. Dasselbe stellt Maria mit dem Kinde vor, von dem heiligen Bonaventura verehrt. Außerdem sieht man drei Frauen, unster denen die zwei des Rubens, und das Bild des Künstlers selbst, als heiliger Georg vorgestellt. Im Borgrunde befindet sich der heilige Hieronymus mit dem L6-

<sup>1)</sup> Sanbrart S. 292. Solche Richtigkeit bes Sinns besaß Rubens großer Schuler, van Dyk, nicht, er ließ sich vielmehr burch die Goldmacherei um einen großen Theil seines Vermögens und um seine gute Laune bringen.

Diftor. Zafdenbud. IV.

wen 1). Diefes Bild gieht burch bie Lebenbigfeit bes Musbruds, bas Leuchtenbe ber Karbung außerordentlich an. Gine einfache Marmorplatte enthatt in lateinischer Sprache feine Grabfcbrift, worin feines Berthe als Gelehrter, Maler und Staatsmann gebacht und gefagt wird, wie biefe Capelle und biefes Denkmahl von feis ner Witme und Rindern ju feinem Undenten geftiftet worden ift 2). Wie in allen anderen Berhaltniffen.fo batte er fich auch ftete in feinem bauslichen Leben mufterhaft bewiesen. Gein altefter Cobn Albert, ber ibm in ber Stelle als Gecretair bes Gebeimenraths folgte, war von gang ungemeiner Gelehrfamfeit unb hinterließ bei feinem fruhzeitig erfolgten Tobe mehre gelehrte Abhandlungen, von benen Graevius eine De re vestiaria Veterum berausgegeben, auch fpater in ben fechsten Theil feines Thefaurus ber romifchen Ulterthumer aufgenommen bat.

In feinen spatern Jahren hatte Rubens beträchtliche Summen auf ben Untauf von Runftwerten aller Urt, Statuen, Gemalbe, Sandzeichnungen, Rupferfliche, geschnittene Steine, gewandt, und so eine

<sup>1)</sup> Siehe ben Stich von Paul Pontius.

<sup>2)</sup> Siehe biefelbe im Original bei be Piles und Bafan, welcher lettere in bem Leben von Rubens, bas
feinem Berzeichniffe ber nach Rubens gestochenen Blatzter vorangeht, nebst Sandrart bie besten Rachzrichten über bas Leben bes Rubens enthält.

zweite, fehr reiche und werthvolle Sammlung gebilebet, die nach seinem Tode um sehr hohe Preise verifteigert wurde, indem Jedermann, wie Sandrart sagt 1), gern etwas aus Rubens Cabinet haben wollte. Seine Sammlung von geschnittenen Steinen, die außersorbentlich schon gewesen sein soll, kam in den Besit bes Konigs von Spanien.

Durch die Bekanntschaft mit den außeren Lebensbedingungen und dem Charakter von Rubens zum naheren Verständniß von Dem, was er als Kunstler war, vorbereitet, bleibt uns zu demselben Zwed noch übrig einen Blick auf den Zustand der Malerei in ben Niederlanden zu werfen, als Rubens auftrat.

Die große Schule ber Brüder van End, welche burch die innigste Durchbringung echter Bezgeisterung für kirchliche Aufgaben mit dem frischesten Sinne die Naturerscheinungen in der größten Wahrzheit und Treue die in das Einzelne wiederzugeben die zum Ende des funfzehnten, ja in einigen Malerndie in das sechszehnte Jahrhundert mit einer außerzordentlichen Technik und einem trefflichen Colorit die bewunderungswürdigsten Werke hervorgebracht hatte, wurde durch die verkehrte Sucht, die großen italienisschen Meister nachzuahmen, welche durch einige talentvolle Maler, namentlich den Joan Mabuse und Bernstellen Maler, namentlich den Joan Mabuse und Bernstellen Maler, namentlich den Joan Mabuse und Bernstellen

<sup>1) 6. 293.</sup> 

narb van Orley in ben Rieberlanben febr allgemeinen Gingang gefunden, fur immer verbrangt. Uber bem Beftreben, burch funftliche und ichwierige Stellungen, burch farte Ungabe ber Dusteln, woburch man bie Grofheit bes Dichelangelo ju erlangen glaubte, große Meisterschaft an ben Zag ju legen, burch bie Dahl von mythologischen und allegorischen Gegenftanben eine besondere Gelehrsamfeit zu zeigen, mar bie reli= giofe Begeifterung, ber Ginn fur eine liebevolle und naive Auffaffung ber Natur allmalia ganglich verfcmunben. Da nun ben Nieberlandern bas eigentliche Berftanbnig ber Form, bas Gefühl für Feinheit und Schonheit ber Linien unzuganglich blieb, fonnte es nicht fehlen, baß fie in bem Berlangen, es einanber an Runftlichkeit ber Stellungen, an fcharfer Bezeichnung ber Kormen in ben nachten Theilen zuvorzuthun, fich immer weiter von ber Ratur entfernten und am Enbe fo wibermartige Berrbilber an bas Licht traten, wie fo manches Gemalbe bes Marten hembfert ober Frans Rloris, benen felbft bas alte Erbtheil ber Schule, eine gute Farbung, abgeht. Gine Ungahl anberer Runftler, beren Ginn fur Bahrheit und Ratur in biefer Richtung feine Befriedigung fand, legte fich barauf, Borgange aus bem gewohnlichen Leben mit Laune und Lebenbigfeit, ober bie Ratur in ihrer allgemeinern Erfcheinung mit großer Musführlichfeit barguftellen, womit die Genre : und Landichaftema= lerei ihre Entstehung erhielten. Bei großen Berbiensten im Einzelnen sind indeß die Werke dieser Art
bunt und ohne Gesammthaltung; in der Auffassung
zeigt sich häusig ein hang zum Gemeinen, oder
zum Sonderbaren und Abenteuerlichen. Am vortheilhaftesten erscheinen die Niederlander des sechszehnten
Jahrhunderts noch in der Bildnismalerei, indem sie
hier unmittelbar auf die Natur angewiesen waren;
doch selbst darin sind einzelne Theile von Willkur
und harten nicht freizusprechen.

Dbgleich fich nun gegen Ablauf bes fechezehnten Rabrhunderts in allen Fachern ber Malerei in ben Dieberlanden einzelne Regungen, einen befferen Buftand herbeiguführen, zeigten, blieb es boch einem ausgezeichneten Beifte vorbehalten, bafelbft eine vollige Umgestaltung ber Malerei ju bewirken und biefer Beift war Rubens. Wie er burch und burch ein niederlandisches Raturell mar, fo fuhrte er auch feine Lanbeleute in ber Malerei auf ben Beg gurud, auf welchen die Ratur fie ursprunglich angewiesen bat. lebenbige Auffaffung ber einzelnen Naturerscheinung (Naturalismus), vortreffliche Musbilbung bes Colorite. Seiner gangen Beit und feinem eignen Da= turell nach mußten fich biefe Gigenschaften inden in gang anderer Art zeigen, ale biefes bei ben van Ends ber Kall gemesen mar. Sowol in ber Musführung als in ber Farbung fuchten bie van Ende, fo weit

es ihre barffellenben Mittel irgend möglich machten, bie Ratur fo miebergugeben, bag thre Bilber felbft in ber Nahe bem Ginbruck berfelben nahe fommen; über biefe große Sorafalt, welche fie auf bas Gin= gelne permandten, murbe inbeg bie Saltung bes Ban= zen weniger beruchfichtigt. Rubens ging bagegen von ber Befammthaltung aus und begnugte fich im Gin= gelnen, welches bem Gangen ftreng untergeordnet murbe, bie Begenftanbe in größter Lebendigfeit fo barguftellen, wie fie in ber Ratur in einer gemiffen Entfernung erscheinen. Der Mittel, welche ihm gur Musbildung biefer Richtung in feiner Beit bargeboten wurden, namlich ber ausgebilbeten Lebre ber Linienperspective und bes Bellbuntels, sowie ber breiten Manier, welche Tigian und feine Schule guerft in größter Bollfommenheit ausgeubt batte, bemachtigte er fich mit um fo großerer Energie, als biefelbe ber Ratur feines Genies im bochften Grabe gufagte. Unftatt ber langft verschwundenen echt religiofen Begeifterung, welche bie Ends befeelte und felbft uber leibenschaftliche Sanblungen eine gemiffe Feier ausgoß, war ber Beift von Rubens fo von der Luft am Dramatifchen erfullt, baß felbft Gegenftanbe, beren Ratur eine ruhige Darftellung erfodert, von ihm in lebhaft bewegter Beife aufgefaßt murben. Beifte, in beffen glubenber und ewig schaffenber Phantafie immer neue Geftalten in größter Lebendig=

feit aufftiegen, mußte felbit ber furgefte Weg, fie - außerlich zu firiren, noch zu lang bunten, er mußte baber bas Bedurfniß fuhlen, fich eine Malart angueignen, bie bas, mas er wollte, moglichft schnell ausbrudte. Gein feltenes technisches Gefchid, fein außerorbentlicher Karbenfinn tam ibm bierbei trefflich gu fatten. Mit bewundernewurdiger Meifterschaft fernte er bie rechten Tone fogleich an bie rechten Stellen feben, ohne fie auf bem Bilbe felbft noch viel burch einander zu qualen, und nachdem er fie leicht mit einander vereinigt hatte, mußte er bem Gangen burch einige Meifterftriche an ben gehörigen Stellen, welche er unvermalt fteben ließ, bie lette Bollenbung zu geben. Diefe ber Geiftesart von Rubens fo burchaus entsprechenbe Behandlung ift Ur= fache, baß feine Werke mehr als bie irgend eines anderen Malers bas Geprage bes urfprunglichen, frifche= ften, lebenbigften Erguffes der Phantafie an fich tragen. Rubens fann baber vor allen anderen neueren Runft= tern im bochften Sinne bes Borts ein Stizzift genannt werben. Spricht fich nun in feinen meiften Bilbern überhaupt ein heiterer, lebensfroher, burch fein auferes Misgefchick getrubter Ginn, ein urfraftiges Behagen aus, fo bekundet fich biefes both gang befon= bere in ber Urt, wie er coloriet bat. Dan konnte Rubens als Coloriften ben Maler bes Lichts, fowie Rembrandt ben Maler bes Dunkels nennen. Alles

ift bei Rubens namlich in bas reine Element bes vollen Lichts getaucht, bie verschiedenen Farben bluhen in uppiger Pracht und Serrlichkeit neben einanber und feiern bemohngeachtet, harmonisch auf einan= ber bezogen, einen gemeinsamen Triumph. Manche feiner großen Bilber machen baber einen abnlichen Einbruck wie eine Symphonie, in welcher bie vereinigten Tone aller Instrumente froblich, prachtig und gewaltig flingend baberraufchen. Rein anderer Maler hat bei fo allgemeiner Belligkeit einen fo fat= ten Ion im Licht, ein fo fraftiges Sellbunkel ber= vorzubringen gewußt. Dur wenige find in ber treff= lich abgeftuften Saltung bes Bangen, in ber Urt, wie jebe Flache bestimmt angegeben ift, mit ihm gu ver-Die Farbung bes Fleisches aber ift bei Rubens von folder Glut und Transpareng im Ton, bag es gar mohl zu begreifen ift, wie Buibo Reni, als er bas erfte Bilb von ihm fab, verwundert aus= rief: Mifcht biefer Maler Blut unter feine Farben?

In ber schöpferischen Phantasie von Rubens bilbete sich jeder beliebige Gegenstand aus, so daß er den gesamten Kreis alles Darstellbaren, ber ihm durch seine ausgezeichnete allgemeine Bilbung noch sehr erweitert wurde, in seinen Werken durchlaufen hat. So malte er Gegenstände aus der Bibel, aus der Legende, der alten und neuen Geschichte, der Allegorie, Bilbnisse, Schlachten, Jagden, Conversationsstücke, Bamboccia:

ben, Lanbichaften. In Beziehung bes Reichthums feiner Erfindungen find ibm von ben größten Malern unter ben Neueren nur Raphael und Albrecht Durer zu vergleichen. Zwischen Raphael und Rubens findet indeg in diefer Beziehung ber große Unterschied fatt. bag, wie ber herr von Rumohr über Raphael bemerft, beffen Gigenthumlichkeit vornehmlich barin bestand, bie Bebeutung feines Begenstanbes auf bas tieffte aufzu= faffen und fie bei ber Darftellung bis in ihr innerftes Mars zu burchbringen, Rubens aber alle Aufgaben nach feinem bochft einseitigen Naturell mobelte, mithin alle bie bemfelben mehr ober minder fremd maren, außerft willfurlich behandelte. Wenn baber gleich alle, von Rubens felbft ausgeführte Berte ben Stem= pel bes Benies tragen und burch bie Urfprunglichkeit und Frifche bes Bebankens, ber baraus miberftrablt, burch die meifterliche Saltung, Die Rraft und Glut ber Karbung, die geiftreiche Behandlung unfer Interreffe lebhaft in Unfpruch nehmen, werben wir uns boch burch bie Borftellung felbst jedesmal in bem Grabe befriedigt fuhlen, als ber Begenstand mit bem Raturell von Rubens übereinftimmt.

Bu biefem Naturell gebort außer jenem Drang zur bramatischen Auffassung, zur seizenhaften Behandlung, außer jenem heiteren Behagen, ein vorwaltenber Sinn fur bas übermächtige, Gewaltige, Derbsinn= liche, welches ihn fast nie zu einer feineren Auffassung ber Form, nur außerst felten jum wurdigen Ausbrud erhabener und edler, oder gar fanfter und milber Charaftere gelangen ließ. Ja, er war so wenig im Stande aus dem Kreise der Eindrucke von Menschen, wie sie sich ihm früh in seinem Vaterlande eingeprägt hatten, hinauszugehen, daß selbst, wenn er nach anderen Meistern, z. B. Leonardo da Vinci copirte, er alle Kopfe unwillkurlich in seine niederläudische Weise übersetzt und auch den übrigen Formen des Körpers seine gewohnte, reichlichere Fülle und Ausladung ertheilte 1).

Bei Gegenständen wie so viele aus der heiligen Schrift, bei deren Darstellung es auf den Ausdruck hoher sittlicher Reinheit, heiligung des Gemuths, ruhiger Beseligung ankommt, oder die wir nicht ohne edle Unmuth, ohne Schönheit und Feinzheit der Formen uns denken können, wie so viele aus der Mythologie der Alten, kann Rubens allerdings in der Regel keineswegs befriedigen. Denn abgesehen, daß ihm der Sinn für diese Eigenschaften in einem

<sup>1)</sup> Merkwurdig in bieser Beziehung ist der Aupserstich von Soutman nach einer Zeichnung, die Rubens nach dem Abendmahl des Leonardo da Binci gemacht hat, sowie eine Copie von Rubens nach einem Bilde von Tizian im neuen Palais zu Madrid, Abam und Eva vorstellend, woselbst er die schon im Original völligen Formen noch mehr ausgerundet hat.

gewissen Grabe abgeht, wird hier auch die nachtheilige Seite jenes raschen hinwersens des ersten Gebankens, der Mangel an Studium, durch Berzeichnungen und Missormen, willkurliches und unruhiges Faltenwesen, häusig unangenehm sühlbar. Sein
Christus erweckt daher fast nie, seine Madonnen nur
sehr selten eine würdige Vorstellung. Unter diesen
Ausnahmen ninmt wahrscheinlich eine Maria im
Capitolo Prioral des Escorials, die auf einer Belttugel stehend, die Schlange, die sich unter ihr
krümmt, unter die Füße tritt, die erste Stelle ein.
Eine geistvolle Beobachterin<sup>2</sup>) sagt von diesem Bilbe:
"Maria ist eine große schlanke und sehr erhabene
Gestalt. Eine himmelskrone schwebt in einem Stra-

<sup>1)</sup> Frau von humbolbt. Die Nachrichten über bie in Spanien befindlichen Gemalte von Rubens verdanke ich der gnadigen Mittheilung der ausführlichen und trefflichen handschriftlichen Bemerkungen, welche die verewigte Frau Gemahlin Sr. Ercellenz des herrn Ministers von humboldt während ihres Aufenthaltes in Spanien gemacht hat. Dieselben sind um so wichtiger, als Spanien nachst Deutschen sind um ohne Zweisel die meisten hauptwerke von Rubens besicht, und daburch der Kreis meiner eigenen Anschauungen, der sich über das Wesentlichste erstreckt, was in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Italien von Rubens vorhanden ist, sehr glücklich erweitert wird.

lenglange über ihrem Saupte, fie erscheint eine Sims meletonigin und erwectt Chrfurcht und Unbetung. 3mei Engel, liebliche Rinbergestalten, fteben auf ben Bolfen neben ihr. Giner balt eine Palme, ber anbere eine Lorberfrone. Maria Scheint erfullt von Unbetung und Dane; in bem ichimmernben Blid ihtes Muges ahnbet man ein begeiftertes Befen. Gewand fliegt in febr ichonen Falten von ber Bruft hernieber. Ein weißer Schleier bebedt ihren Bufen. Diefes Gemalbe ift fo fcon, fo ebel und groß gehalten, fo entfernt von ber fo oft wibrigen Uppigkeit ber Rubensichen Frauen, bag man es auf berfelben Wand neben einem Raphael und einem großen Gemalbe von Guibo Reni mit Entzuden fieht und gern babei verweilt. Dabei hat es alle Borguge, die Rubens fo gang ausschließend gehoren, bas blubenbfte Fleisch und bas ichonfte Colorit." Rachft biefer Maria fpricht eine an= bere, bie auf einer im Roniglichen Museum ju Dabrib befindliche Unbetung ber Ronige, gegen ben gewöhnlichen Brauch ftebend vorgestellt ift, burch Schonheit ber Gefichteguge, mehr noch burch Sobeit ber Geftalt und bie fanfte und gragiofe Beugung ihres Dberleibes un= gemein an 1). Muthmaglich mochten biefe Bilber

<sup>1)</sup> Neuerbings von F. be Craene in bem Werk ber Mabriber Galerie lithographirt. Unter ben Vorftellungen bieses Gegenstandes von Rubens ist biese unstreitig bie schönfte.

in ber Epoche von 1609 bis 1620 gemalt fein, in welcher Zeit Rubens bei volliger Ausbildung feiner meisterlichen Technie, von dem feineren Gefühl, welches aus seinen früheren Werken spricht, noch etwas bewahrt hatte, und die Eindrücke der großen italientsichen Meister ihm noch in aller Frische vorschwebten.

Gegenstände, wie die drei Gottinnen vor Pazris 1), Benus Anadyomene 2), Latona mit den Kinzbern Apoll und Diana 3), die drei Grazien 4), entsprechen, von Rubens behandelt, den Anfoderungen, welche man daran von Seiten der Charaktere und der Form fast unwillkurlich zu machen gewohnt ist, wol am wenigsten, und sind daher mehr auf die oft vortrefslichen Hauptmotive als auf die Ausbildung des Einzelnen anzusehen.

Die Borliebe fur allegorische Darstellungen hatte Rubens von ben niederlandischen Malern des sechszehneten Sahrhunderts, namentlich von seinem Lehrer, bem Otto Beenius überkommen. Wenn er sich gleich von einer verkehrten und geschmacklosen Behandlung berseleben, wie schon oben bemerkt worden, in ben meisten

<sup>1)</sup> Im neuen Palais zu Mabrib. Gestochen von A. Commelin.

<sup>2)</sup> Geftochen von P. be Jobe.

<sup>3)</sup> In ber Galerie zu Dunchen.

<sup>4)</sup> In ber Afabemie zu Mabrib geft. von P. be Jobe.

Fallen nicht frei machen konnte, so zeichnen sich boch viele Bilder dieser Art von ihm durch lebendige Moztive, durch individuelle Züge vor den frostigen und kalzten Darstellungen 'anderer Künstler sehr vortheilhaft aus. Außer den drei großen allegorisch behandelten Werken, dem Leben der Maria von Medici, der Berzherrlichung König Jacobs I von England, und den Ariumphodgen sür den Einzug des Cardinal Insanten Ferdinand, hat Rubens noch eine beträchtliche Anzahl von allegorischen Gegenständen geistlicher und weltlicher Art behandelt. Unter ersteren sind sechs Wilder, die sich auf die Verherrlichung und den Sieg der katholischen Kirche beziehen ), durch die Großartigkeit der Composition am bedeutendsten.

Hochst merkwürdig ist, wie Rubens ben kirchlichen Aufgaben, welche zu seiner Zeit am meisten an der Tazgesordnung waren, namlich den Legenden spaterer Heiliger, namentlich solchen, die sich auf die Berherrlichung bes Tesuitenorbens beziehen, so häusig die Seite abzugewinnen wußte, welche seinem immer auf das Dramatische gerichteten Naturell zusagte und ihm Gelegenheit zu den ausgezeichnetsten Leistungen verschaffte. Zuerst und vor allem ist hier das ursprünglich für die Tesuitenkirche in Untwerpen gemalte, gegenwärtig

<sup>1)</sup> Gestochen von S. a Bolswert, R. Lauwers, Abrian Commelin.

in ber R. R. Gallerie im Belvebere gu Bien befinb: liche Bild, ber beilige Ignatius von Lopola, welcher ben Teufel aus einem Befeffenen austreibt, ju nen= nen 1). Die Ruhnheit ber gangen Composition, bie ergreifende Urt, wie die Sandlung bargestellt ift, bie bewunderungswurdige Saltung in ben Maffen, bie Rraft bes Colorits, die Leichtigfeit in ber Behandlung machen biefes Werk ju einem berjenigen, woraus bie eigenthumliche Große von Rubens befonders hervor= leuchtet. Rachit diefem ift bas ebenfalls fur biefelbe Rirche gemalte und auch in ber R. R. Gallerie in Wien befindliche Gegenftud, ber beilige Xaver, ber einen Tobten erweckt und Rrante heilt, wegen abnlicher Gigenschaften zu ermahnen 2). Un biefe beiben fchließt fich wurdig ein Bild an, welches Rubens fur bie Martinsfirche in Aloft ausgeführt hat und welches meines Wiffens im Jahr 1815 von Paris babin gu= rudgefehrt ift. Muf bem oberen Theil bes Bilbes fieht man ben beiligen Rochus, ber ben ihm erfcheis nenden Chriftus lebhaft um Sulfe fur bie Defteran= fen anfleht, welche auf bem unteren Theil bes Bilbes befindlich ihre Blide fehnfüchtig nach oben wenben 3).

Bie unwiderstehlich in Rubens der Drang gur

<sup>1)</sup> Geftochen von Marinus.

<sup>2)</sup> Bon Demfelben geftochen.

<sup>8)</sup> Geftochen von Paul Pontius.

Darftellung ftarter Gegenfabe, beftiger Bewegungen mar, erhellt am beutlichsten aus ber Urt, wie er manche Gegenstande aufgefaßt bat. Go enthalt ein Bilb. welches er fur ben Sauptaltar ber Kranciscanerfirche in Gent ausführte, folgenbe Borftellung: Chriftus in ben Bolfen, ichwingt im gottlichen Born ben Blisftral, um bie funbige Belt ju gerfchmettern, Maria fallt ihm furbittend mit ber Linken in ben 2frm unb beutet mit ber Rechten auf ihre Bruft, Franciscus halt ichirmend fein Gewand uber die Beltkugel und fleht brunftig um Erbarmen fur bie Gunber empor. Es braucht nicht ermahnt ju merben, wie menig angemeffen biefe Auffaffung bes Chriftus ift, indeß ift bas Gemalbe von ergreifender Wirtung und ben Kran: ciscanern, die ihren Beiligen ichon fruh als einen zweis ten Mittler zu betrachten liebten, gang ungemein gu= fagenb. Gine abnliche Borftellung, nur bag außer bem Kranciscus auch Dominicus furbittet, malte Rubens fur bie Dominicanerfirche ju Untwerpen. Muf einem in ben Sammlungen bes Ronigs von Gpanien befindlichen Bilbe endlich, Die Tochter bes Berobias vorstellend, welche bem Berodes bas Saupt 30= hannis bringt, ift es ber Frau Minifterin von Sum= bolb aufgefallen, bag biefelbe mit bem Saupte bes Taufers, gang gegen bie fonft ubliche Beife, in eiliger Bewegung herbeilauft.

In feiner gangen Große erscheint Rubens aber

in solchen Gegenständen, die wirklich eine bramatische Behandlung erfodern, zumal bei welchen es recht eigentlich
ben Ausdruck gewaltiger Kraft, heftig erregter Leidenschaften gilt, wo er sich also seinem Genius mit voller Begeisterung hingeben kann. Namentlich trage ich
kein Bedenken, ihn, wo es darauf ankommt, die momentanen Außerungen eines auf das gewaltsamste bewegten Lebens, auszudrücken, die nur in der Phantassie ausgebildet und festgehalten werden konnen, sur
ben größten unter allen neueren Malern zu halten.

Durch seine Stubien mit ber romischen Geschichte vertraut, seinem Naturell nach fur die eigenthumliche Große dieses Bolkes hochst empfanglich, mußte er darauf Bezug habende Gegenstände mit besonderer Begeisterung behandeln. Das Borzüglichste aus diesem Kreise sind sieben in der fürstlich Lichtensteinschen Gaterie zu Wien besindliche Gemalde, welche in einer Reihefolge Momente aus der Geschichte des Consuls Decius Mus darstellen. Die Charaktere darin sind so ernst und großartig, die Handlung von solcher Energie, die Fardung hiemit in Übereinstimmung so tief und glühend, daß diese Bilder uns das Wesen altrömischer Heldentugend auf eine würdige und imposante Art vor Augen führen. Dieber gebören auch

<sup>1)</sup> Drei berfetben find von ben Brubern Schmuger, zwei von G. A. Muller geftochen.

zwolf früher in ber Orleansschen Galerie befindliche Bilber aus ber Geschichte bes Constantin, von benen mehre ebenfalls große Worzüge barlegen 1), sowie ber Raub ber Sabinerinnen 2).

Unter ben Begenftanben aus ber beiligen Schrift mußten feiner Beiftebart ber Sturg ber gefallnen Engel, ber Sturg ber Berbammten, bas jungfte Gericht am meiften gufagen. Much hat er biefelben mehre Mal, wenn gleich nicht immer mit bemfelben Erfolg behandelt. Befondere ausgezeichnet ift ber große Engelfturg in ber R. Gallerie gu Munchen3). Rubnheit in ben Motiven bes herabsturgenben Drachen und ber Teufelsgestalten, ber Musbruck ihrer ohn= machtigen Buth ift ergreifend. Dabei ift die Beich= nung forgfältiger als in ben meiften Bilbern von Rubens; trot bes Durcheinanberfturgens fest fich alles beutlich auseinander und macht eine erstaunliche Befammtwirfung. Dagegen ift ein Sturg ber Berbamm= ten ebendafelbft 4), bei ber bortrefflichften Malerei, und vielen ungemein geiftreichen Motiven, boch gu überreich an Einzelheiten, bie und ba in ben Linfen gu ftorend, um einen wohlthatigen Befammteindruck gu

<sup>1)</sup> Geftochen von Nicolas Tarbieu.

<sup>2)</sup> Beftochen von Martenafie.

<sup>5) 3</sup>m Catalog ber Galerie von 1822. No. 542.

<sup>4)</sup> No. 558,-

Rur ben Reichthum und bas hochft Draftifche machen. ber Phantafie bes Runftlers bleibt biefes Bilb indeg immer hochst merkwurdig. Um wenigsten befriedigt eine Stigge1), Chriftus auf bem Regenbogen thro= nend, welcher bie Befeligten burch Engel gu fich em= porgieben lagt. Da hier mehre Perfonen ausgeftrect an einander hangen, machen fich febr unangenehme Linien und bas Gange erinnert unwillfurlich an fich burcheinander windendes Gewurm. Defto glangenber befundet fich bas Genie von Rubens in bem fogenannten fleinen jungften Gericht zu Munchen 2). Gebr gludlich und mit einem febr richtigen Befühl bat er fich bier mit ben Befeligten, beren himmlifche Rube, beren atherifches Wefen auszubruden, er nicht berufen war, in einer Ede im Sintergrunde abgefunden und fur feine Sphare, ben Sturg ber Berbammten, ben gangen übrigen Raum verwandt: Bahrend bie Teufel bie Berworfenen in den Abgrund gieben, Schleudert ber Engel Dichael von oben ben Blis auf fie. Trop bem Gewirr ber Sturgenben, bei benen bie fuhnften Berfürzungen, bie verschieben= artigften Stellungen gewagt und gelungen find, unterfcheibet man boch bestimmt bie einzelnen Gruppen und macht bas Bange, burch bie Art wie bas Licht in

<sup>1)</sup> Ebenbaf. No. 600.

<sup>2)</sup> Ebenbaf. No. 905. geft. von Sunberhoef.

großen Daffen gehalten ift, eine treffliche Birtung. In ber Karbung ift es fraftig aber gemaßigt, bie Behandlung ift hochft leicht und geiftreich. Das fo viel besprochene große jungfte Bericht von Rubens, bagegen, fruber ju Duffelborf, jest in Schleißheim, fcheint mir gleich anberen Runftfreunden ben großen Ruf, welchen es lange Beit genoffen bat, feineswegs au verbienen 1). Denn abgefehen von ber theatra= lifchen Geberbe bes Chriftus, bat bei ben Befeligten bie Muferftehung bes Fleisches in ben biden Rorpern, im Berhaltniß ju bem unbedeutenden Musbrud ber Gefichter, uber bie bes Geiftes ein gar ju fartes Ubergewicht, und wie fehr folche Daffen geeignet find, berabzufturgen, fo wenig überzeugen fie ben Befchauer, baß fie im Stanbe find emporaufchweben. Aber felbft bie Seite ber Berbammten erscheint gegen ben großen Engelsturg ober bas fleine jungfte Bericht arm und labm in ben Motiven. Das Unlebenbigere ber meiften Ropfe, bas im Berhaltnig ju anderen Bils bern von Rubens Schwere und Trube in bem Colos rit, bas Übertriebene vieler Reflere, ber Mangel an Sicherheit und Leichtigfeit ber Behandlung in ben meiften Theilen laffen vermuthen, bag biefes Bilb ju benen gehort, an welchen ber großte Theil von

<sup>1)</sup> Beftochen von Corn. Biffcher.

Schulern herruhrt, und welches von Rubens felbft nur hie und ba übergangen fein mochte.

Un diefe Gruppe von Borftellungen Schlieft fich bas ebenfalls in ber Galerie von Schleißheim befindliche von Rubens fur bie Domfirche von Freifingen gemalte febr große Bilb an, beffen Inhalt aus bem zwolften Capitel ber Apokalppfe genommen ift. Mit Ablereflügeln Schwebt bas von hellem Glang umleuch= tete Beib, bas neugeborene Rinblein auf bem Urm, baber; unter ihren Fugen frummt fich bie Schlange, welche ben Mond, worauf fie tritt, umwindet. Bon oben fenet Gott Bater ichutenb bas Scepter berab. Mehr unterwarts fieht man ben gepangerten Erzengel Michael im gewaltigen Rampf mit bem fiebentopfigen Drachen, ber bas Rind verschlingen mochte. von bem Bligftral getroffen, fucht ber Drache mit bem Schwanze bie Rufe bes Engels zu umwinden und ergreift mit einem feiner Ropfe ben Mantel bes Beibes. Dit bem Drachen ffurgen andere bollifche Ungethume in ohnmachtiger Buth fich frummend in ben flammenden Abgrund. Durch bie entschiebenen Gegenfate, bas großartig Phantaftifche ber Erfindung, bas erftaunliche Feuer ber einzelnen Motive, nimmt biefes Bild unter ben Werken von Rubens eine bobe Stelle ein und ift namentlich von ber gewaltigften Wirtung.

Aber auch andere Gegenftande aus ber beiligen

Schrift bon mehr ober minber bewegter Sanblung hat er mit ungemeinem Erfolg bargeftellt. geboren folgende : Das Urtheil Salomonis 1), San= beribe, Ronige von Uffprien, heer vom Engel bes herrn gefchlagen, in ber Galerie ju Munchen2). Mit erstaunlicher Energie ift bier bas Entfeben, bas verwirrte Getummel bargeftellt, welches bas Beer bei dem Unblick ber Engel ergreift, Die in einem Lichtstrabl berabfahren. Der Vortrag ift bochft leicht und geiftreich, die Wirkung erftaunlich. Simfon, welchem Delila bas Saar abgeschnitten hat, wird von den Philistern übermaltigt, in ber Galerie gu Munchen 3). Die Saft und der Gifer ber Philister, bas vergebliche Widerftreben bes gewaltigen Mannes, bie Schabenfreube in ber verfcmitten Delila find vortrefflich ausgebruckt. Beleuchtung und Rlarheit bes Selldunkels ift von feltner Bortrefflichkeit. Auferweckung bes Lazarus im Roniglichen Mufeum gu Berlin. Die bramatifchen Motive, welche biefer Gegenstand darbietet, find febr gludlich benutt, die Charaftere und ber Musbruck ebler als gewohnlich. Die Farbung ift ungemein hell und leuchtend und boch gemaßigt, ber Bortrag breit und bochft geift=

<sup>1)</sup> Geft. von B. a. Bolewert.

<sup>2)</sup> Catal. b. Munchn. Gal. No. 565. Geft. von Soutman.

<sup>3)</sup> Chenbaf. No. 269.

reich, bie harmonische Baltung bes Bangen von feltener Schonheit 1). Die Befehrung bes Paulus in ber Roniglichen Galerie ju Munchen 2). Der Beilige bom Pferde gefturgt liegt in angftvoller Geberbe ba. auf ben Befichtern feines Befolges, welches meift beritten wild auseinander ftaubt, malt fich bas Schrecken uber die Lichterscheinung Christi. Die Sarbung ift übertrieben, ber Lichteffect aber außerorbentlich. hochften unter allen Bilbern biefes Rreifes fteht indeß bie berühmte Rreugabnahme im Dom ju Untwerpen. Alle Figuren auf bas eifrigfte um Chriftus bemubt und auf ihn bezogen, ftreben ju einer großen Gruppe aufammen, welche bie trefflich gufammengehaltenen Lichtmaffen noch mehr als ein Ganges erfcheinen laffen. Siegu fommt eine mahrhaft leuchtenbe und boch nicht übertriebene Farbung, ein genaueres Stubium ber einzelnen Theile, und eine ungleich forgfaltigere Musführung als gewöhnlich, ohne baburch bie Frifche und Urfprunglichkeit ber Gebanken ju beeintrachtigen.

Richts ift aber charakteriftischer fur die auf bas Dramatische gerichtete Geistesart von Rubens als bie

<sup>1)</sup> Diefelbe Composition, indes burch mehre Rebenfiguren vergrößert, ift von B. a. Bolewert gestochen:

<sup>2)</sup> No. 556. Geistreicher noch ift eine andere Compofition beffelben Gegenstandes von Rubens von S. a. Bolswert gestochen.

Bahl ber Gegenftanbe, welche er aus bem Rreife ber Mythologie ber Griechen und ber alten Dichter getroffen, und nirgend erscheint er fo als freier und eigenthumlicher Dichter, als in ber Behandlung ber-Unter ben gablreichen Bilbern biefer Urt er= mahne ich hier querft bes Raubs ber Leucippiden in ber Galerie zu Munchen. Auf zwei muthigen Roffen, bon benen bas eine fubn emporfteigt, find bie Dioscuren im Beariff bie beiben Dabden zu entfub= Die rubige fraftvolle Unitrengung ber Danner und bas außerfte, aber boch ohnmachtige Biberftreben ber Dabchen bilben einen ergreifenden Gegenfat. Bahrend ber eine, noch am Boben, feinem ichon be= rittenen Bruber mit ber Rechten bas eine Dabchen, welches vergebens nach Sulfe jum Simmel empor= fleht, auf bas Pferd emporheben hilft, balt er mit ber Linken bas andere Dabden, welches rudlings übergeworfen fich verzweiflungsvoll ihm zu entwinden fucht 1). Dbgleich bie Dioscuren bier nichts anbers find, als zwei berbe fraftige Manner, bie nacten Mabchen nur gewöhnliche und babei etwas ftarte Kormen und niederlandische Befichter baben, ift bie gange Borftellung burch bie geiftreichen Motive, burch bie Bewalt ber Phantafie, welche fich barin aus=

<sup>1)</sup> In schwarzer Runft geschabt von van Green. Klein gestochen im Nieberrheinischen Taschenbuch von 1799.

fpricht, burch bie treffliche Karbung und Saltung von fo hinreißender Wirfung, bag es feinem unbefange= nen Beschauer einfallen wird, hier antite Formen und Charaftere ju verlangen. Die vorzüglichfte Com: position, welche ich aus diesem Rreise, ja überhaupt von Rubens gefehen habe, ift indeg bie beruhmte Umazonenschlacht in ber Gallerie zu Munchen, vorbem in Duffelborf, urfprunglich von Rubens fur einen Liebhaber, van ber Beeft, gemalt 1). Muf eine bochft geiftreiche Beife bat ber Runftler ben Moment fo gemablt, bag bie Umagonen von ben Griechen über ben Thermodon jurudgebrangt werben, fo bag ber Rampf auf einer Brude ftatt findet. Das Schredliche bes Borgangs wird baburch auf bas Sochfte ge= fteigert. Bahrend auf ber Brude im muthenbften Gefecht fich zwei Pferbe beißen, eine Amazone vom Pferbe geriffen, eine anbere von ihrem ichmargen Pferbe geschleift mirb, fturgen gwei andere übereinan= ber mit ihren Pferben in ben Rlug, in welchem wieber andere fich fcmimmend zu retten fuchen. ber anderen Seite eine Umagone, welche, mit ihrem Pferde in das Baffer febend, noch im Umfehen ihren Berfolger verwundet, baneben mehre getobtete 2ma= gonen, die icon beinah nacht, noch ihrer letten Bulle beraubt werden. Unter bem Bogen ber Brude Durch:

<sup>1)</sup> Siehe Benermann Ih. 1. S. 268. Sifter. Tafdenbuch. IV.

ficht auf ben Fluß, in welchen fich Umagonen auf verschiedene Beise zu retten suchen. Die ergreifende Birtung wird noch burch eine entschiedene und meifterhaft burchgeführte Beleuchtung erhoht. Dabei ift die Karbung ohngeachtet einer großen Rraft gemäßigt, die Musfuhrung ber Saupttheile fur Rubens fleißig. Gewiß fann in ber gangen neueren Runftgefchichte von im hiftorifchen Ginne bargeftellten Schlachten ne= ben ber Conftantinischen Schlacht nur biefe Amagonenfchlacht von Rubens genannt werden und fie hat vor jener bas Bufammenbrangen bes Intereffes auf einem Plan und ben trefflich benutten Begenfat ber mannlichen und weiblichen Ratur voraus 1). Unter ben Bil: bern biefes Rreifes von Rubens, die fich in Spanien befinden, find mehre nach ber Befdreibung ber Frau von humboldt fo vorzüglich, baß ich mich veranlagt febe berfelben noch jum Theil mit ben eignen fo gludlich bezeichnenben Borten ber Krau Dinifterin etwas naher zu gebenken. Unter biefen nimmt bie Upo= theose des Hercules im neuen Palais zu Madrid eine ber erften Stellen ein. In einem antiten Wagen fteht Bercules, auf feine Reule geftutt, unbefdreiblich

<sup>1)</sup> Schon im Jahr 1623 von E. Borftermann in sechs Blattern vortrefflich gestochen. Reuerdings von F. Hohe in ber ersten Lieferung ber Munchner Pinakothek meisterhaft lithographirt.

fuhn und fest ba, ben rubigen Blick rechts gewandt, Sinter ihm fcblagen Die Klammen feines Scheiterhau= fens auf. Ueber ihm fcmeben zwei Benien, von benen ber eine einen Lorbeerfrang über Berfules Saupt halt, ber andere bie muthigen Roffe burch ben Uther lenft. Ebendafelbft zeichnet fich ein Bild aus, melches ben Prometheus vorstellt, ber bas beimlich ent= wenbete Reuer vom Dlymp tragt. Er fchreitet fihn burch bie Lufte. Das Geficht wendet er etwas fcheu um. Der Rorper ift fehr mustulos und fraftvoll ge= zeichnet, bas Colorit Rubens' Pinfel murbig. Palaft bes Bergogs von Infantado befand fich: Uchill icon Jungling, auf bem Centaur Chiron reitenb, welcher fich nach ihm umfieht. Der Pferbetheil bes Chicon ift Apfelichimmel; ferner Achill in Styrmaffer getaucht, und berfelbe bei ben Tochtern bes Lycome= bes von Donffeus entbedt 1). Rehmen wir ju biefen Bilbern noch ben Streit ber Lapithen und Centauren 2), ben Raub ber Proferpina 2), Derfeus. welcher bie Undromeda befreiet, ben Wettlauf ber

<sup>1)</sup> Muthmasiich gehoren biese brei Bitber zu ber Folge von acht aus bem Leben bes Achill, nach welchen Tapeten gewirkt worben sinb. Gestochen von Franz Ertinger.

<sup>2)</sup> Beftochen von P. be Bailliu.

<sup>3)</sup> Geft. von Soutman.

Atalanta und bes Hippomenes, Orpheus, bem bie Euridice aus der Unterwelt folgt (sammtlich in Spanien) das Quos ego! (in Dresden), der Sturz des Phaeton!), Boreas, der die Orpthia entsuhrt 2), Nessus und Dejanica3), Apoll und Daphne4), so werden wir einen ungefähren Begriff haben von den Aufgaben, die sich Rubens in diesem Kreise gestellt hat, und uns überzeugen, daß nicht leicht ein anderer der neueren Maler so viele an den lebendigsten Mostiven fruchtbare Gegenstände aus dem Alterthum beshandelt hat.

Wie tief aber dem Kunstnaturell von Rubens die Lust an Darstellung der derbsten Sinnlichteit einzgepflanzt war, geht aus den vielen von ihm behandelten Gegenständen hervor, worin die Benus Panzdemos und Bacchus der Trunkenbold die Hauptrolle spielen, und die Darstellung von solcher Energie ist, sich oft in einer so niederen Sphare halt, daß viele Naturen dadurch entschieden abgestoßen werden. So hat er Loth mit seinen Tochtern drei Mal, Susanne mit den beiden Alten viermal behandelt. Unter den Borstellungen des letzten Gegenstandes zeichnet sich

<sup>1)</sup> Geft. von Pannels.

<sup>2)</sup> Geft. von Sprunt.

<sup>3)</sup> Geft. von Pannels.

<sup>4)</sup> Geft. von Demfelben.

bas Bilb in ber Gallerie ju Munchen burch bie bor= treffliche Composition, ben fehr mahren Musbruck ge= meiner Begier in ben Alten und bie trefflichfte Da= lerei befonbers aus. Die Sufanna ift bagegen von wiberwartig gemeinem Charafter und Musbruck, von unangenehm auseinanbergelaufenen Kormen. Die gange Kulle ber Sinnlichkeit offenbart fich inbeg erft in ben Borftellungen aus bem bachifchen Rreife, von benen breigehn allein burch ben Stich bekannt finb. Muf mehren berfelben fpielt ber bidmanftige, buntel= braune Gilen, ber in arger Trunkenheit nadenb von zwei Frauen, von ber gemeinsten Thierheit in Charafter und Musbrud, fortgeschleppt wird, bie Saupt= rolle. Im Borgrunde malgt fich wol befinnungelos in viehischer Trunkenheit eine bide Raunin, mit beren Milch zwei an ihren Bruften hangende fleine Faune fich berauschen. Bisweilen vollenden ein Reger ober eine Regerin, welche lachend bie Babne fletichen. murbig ben Ginbruck folder Scenen. Gins ber vorzüglichften Bilber biefer Urt ift bas in ber Galerie gu Munchen 1), ein anderes, wo hercules die Rolle bes Gilen vertritt, befinbet fich in ber Gallerie gu Dresben, ein brittes, von bem aber Jordaens bas Meifte gemalt haben mochte, im Mufeum ju Berlin. Erft wenn man biefe berbfinnliche Seite bes

<sup>1)</sup> Geftochen von Richard van Drley.

Runftnaturelle von Rubens recht ins Muge gefaßt hat, wird es einem begreiflich, wie er bie graflichften Gegenstande, wenn fie ibn burch ihren bramatifchen Inhalt anzogen, nicht allein behandeln, fonbern auch auf eine fo furchtbare Urt ausbilben fonnte, bag folde Bilber baburch, tros alles Benies und aller Meifterfchaft, etwas hochft Wiberftrebendes haben. Das gemäßigtfte wie bas ausgezeichnetfte unter ben Berten biefer Urt ift die berühmte Kreuzigung Petri gu Coln, welchen Gegenstand fich Rubens felbit aus bem Leben bes Beiligen ausgewählt bat 1). Der Rorper bes Beiligen frummt fich gewaltsam an bem Rreuze, woran er, ben Ropf nach unten, angenagelt wirb. Er beugt bas Saupt rudwarts; in feinem Geficht find bie Qualen ausgedrudt, welche er leibet, fein geoffneter Mund verfinnlicht fchrecklich fein Ungft= gefchrei. Seche Schergen find um ihn befchaftigt, alle, wie Petrus felbft, von fehr robuftem Rorperbau. In ber Luft erscheint ber Engel mit Martyrertrang und Siegespalme. Die einzelnen Theile biefes Bil-

<sup>1)</sup> Dieses erhellt aus einem Briefe von ihm an einen Maler Geldorp in Soln vom 25. Juli 1637, von bem ein Fragment in bem "Taschenbuch für Kunst und Laune" vom Jahr. 1801 abgebruckt ist. Dieser Gelborp war muthmaßlich ein Sohn bes bekannten Malers Gelborp, ber 1616 zu Coln starb. Dieses Taschenbuch enthält auch eine Abbildung bes Gemälbes.

bes find forgfaltiger ftubirt als gewöhnlich, bie Beleuchtung bes Bangen, die Tiefe, Rlarbeit und Gattigung der Farbung ift meifterhaft. Daffelbe gewinnt noch baburch an Intereffe, bag es, ba es eins ber letten, wo nicht bas lette großere Werk ift, welches Rubens gemalt hat 1), beweist, wie er auch noch im Alter im vollen und ungeschwachten Befige feiner Meifterschaft gewesen ift. Sierher gehoren ferner, Subith, welche bem Solofernes mit einer Urt Sachemef= fer ben Sals abschneibet, wobei er im Tobestampf auf eine grauliche Urt die Augen verdreht 2), Progne, die bem Tereus ben Ropf feines Sohnes zeigt, nachbem er bas Ubrige aufgegeffen hat 3), bie Marter bes bei= ligen Lievin 4), beffen ihm ausgeschnittene Bunge einem Sunde vorgehalten wird, ber banach fchnappt, ber beilige Juftus, welcher enthauptet, feinen Ropf in ben Banden halt 5), endlich auch ber berühmte Rinder-

<sup>1)</sup> Diefes geht aus einer in bemfelben Taschenbuch S. 55 f. abgebruckten Stelle eines Briefes von Rubens an Gelborp vom 2. April 1538 hervor; wonach er in biefer Zeit noch mit Ausführung beffelben beschäftigt war.

<sup>2)</sup> Geft. von Corn. Galle.

<sup>3)</sup> Geft. von einem Unbefannten.

<sup>4)</sup> In ber Galerie gu Bruffel, geft. von Corn. van Cauterken.

<sup>5)</sup> Geft. von S. Witboed.

mord in ber Galerie ju Munchen. Diefes Bilt fceint mir feinen alten Ruf eben fo wenig zu verbienen ale bas jungfte Gericht. Rur burch eine burch= aus ibealische Behandlung wie bie von Raphael in bem Stiche bes Markanton, ift biefem Gegenftanbe ein furchtbar : tragifches Intereffe abzugewinnen. Der Rinbermord von Rubens aber ift wie eine Scene aus bem gemobnlichen Leben, mit einem Borte burchaus genreartig aufgefaßt und macht baher ben wiberwarti= gen Ginbrud einer mobernen Graulfcene. Die Frauen in moberner Tracht suchen sich in ber Berzweiflung burch Beifen und Rragen ju mehren. Gine gerschneis bet fich bie Sand, indem fie in bas Mordmeffer greift. Bu allen bem fommt, bag man bier nicht gang bie leichte und geistreiche Behandlung, noch weniger aber bie treffliche Farbung von Rubens wieberfindet 1).

Wenden wir uns indeß zu einer erfreulicheren Seite in dem Naturell unseres so reich begabten Kunsteters. Wie er bei seinem Aufenthalt an verschiedenen Hofen, bei seinem beständigen Verkehr mit Leuten von Rang, das Hochste von Glanz und Pracht, was seine Beit darbot, kennen gelernt hatte, so liebte er auch, Pomp und irdische Herrlichkeit gelegentlich recht ausführlich und phantastisch in seinen Vildern darzustelzten. Unter den biblischen Gegenständen gab ihm für

<sup>1)</sup> Geft. von &. Borfterman.

ersteres keiner so reiche Ausbeute als die Anbetung der Könige, die er nicht weniger als zwölf Mal behandelt hat. In Erfindungen reicher und prächtiger Kleiber, köstlichen Schmucks, goldner Gefäße ist er hier unerschöpslich, in der Darstellung meisterhaft. Unter den weltlichen Gegenständen gab die Geschichte der Maria von Medici, der Triumph Kaiser Karl bes V 1), der Großsultan an der Spise seines Heeres 2) vielsache Veranlassung orientalisches und europäisches Gepränge und Wassenwesen aller Art umständlich vor die Augen zu führen.

Ganz im Gegensaß zu solchen Haupt = und Staatsactionen sagte seinem heiteren behaglichen Sinn auch wieder die Darstellung des harmlosen und einssachen Naturlebens, des frohlichen unschuldigen Treisden der Kinder so ungemein zu, daß dieser Kreis idpllischer Borstellungen nächst dem der dramatischen gewiß das Borzüglichste enthält, was Rubens als Historienmaler geleistet hat. Aus diesem Gesichtspunkte sind so manche Borstellungen der heiligen Familie anzusehen, in denen die Maria das Ansehen eines Landmädchens hat, die aber hievon abgesehen sehr anziehend sind. So beschreibt Frau von Humboldt ein Bild im neuen Palais zu Madrid, auf welchem in

<sup>1)</sup> Geft. von Fra Untonio Lorenzini.

<sup>2)</sup> Geft. von P. Soutman.

ungefahr & Lebensgroße Maria in lanblicher Tracht, bas fehr anmuthig fchlafenbe Rind auf bem Schoofe, in einer ganbichaft, umgeben von zwei Frauen und einem Ritter, fist, brei Rinber mit einem Lamm fpielen. Engel fich in einer Rofenlaube wiegen, rudwarts aber Joseph an einen Baumftamm gelehnt, ausruht, und fann nicht mube werben bie Lieblich= feit ber Rinder, welche in ber ichonften Karbe bluben, ben eigenthumlichen Reig bes Bilbes ju bewun= Dieber gehoren ebenfo bie Maria mit bem Rinde, welchem balb Engel 1), balb ber fleine Johan= nes 2) einen Rorb mit Fruchten barreichen, ober bie Rinber Jefus und Johannes, welche mit einem Camm spielen 3). In folder idullischen Urt find auch fo manche Borftellungen aus ber Mythologie behandelt. Unter biefen zeichnet fich befonbere bas Fest ber Benus auf ber Infel Enthere in ber R. R. Gallerie gu Wien 4), auf welchem in einem Sain bie Statue ber Gottin von Liebesgottern und Bacchanten mit Opfer und Tang gefeiert wirb, burch bie Poefie ber gangen Erfindung, ben großen Reichthum an glude

<sup>1)</sup> Ein foldes geft. von Mer. Boet junior.

<sup>2)</sup> Ein folches gest. von einem Unbekannten im Berlag von van ben Byngarbe.

<sup>3)</sup> In bolg geschnitten von C. Jeghers.

<sup>4)</sup> Beft. von Prenner.

lichen Motiven, febr vortheilhaft aus. Dicht minber vorzüglich mag ein fehr großes Bilb, Califto, bie schulbig por Dianen geführt wird, vorstellend, fein, welches fich in einem bunkeln Bimmer ber Ufabemie ber Runfte zu Mabrid aufbewahrt findet. Die Ber-Schamtheit ber Schuldigen; bie Urt, wie bie anderen Momphen ber Diang an bem Borgang Untheil nebmen, ift barin fehr lebenbig ausgebruckt. zeigt biefes Bild eine großere Mannigfaltigfeit ber Formen, als bie meiften von Rubens. 21 hnliche Reize hat eine andere Composition, Diana, Die mit ihren Mumphen von ber Jagb ausruht 1). Sochft vorzüglich muß endlich ein großes Bild in Buenretiro fein, auf welchem in ber Mitte ein bejahrter Mann in einem blauen Mantel unter einem Baume fitt, rechts brei andere ebenfalls in Gewander gehullt fte= ben, links brei gang nactte Domphen, welche fich mit Fruchten beschäftigen, die in großer Menge vor ihnen liegen, im Gebufch laufchenbe Faunen. Die Rymphen find fur Rubens von feltener Schonbeit. Außerordentlich angiebend find endlich bie Bilber, worauf Rubens Rinder vorgestellt hat, die mit Blumen und Fruchten fpielen. Das vorzüglichfte biefer Art mochten bie fieben Rinber in ber Galerie gu Munchen fein, welche fich mit einem machtigen

<sup>1)</sup> Geft. von 3. Louns.

Fruchtkrang schleppen, und worauf Kinder und Früchte an Fulle und Uppigkeit der Form, an Reig und Kraft der Farbung wetteifern. Gine andere schöne Gruppe von Kindern befindet sich in der K. K. Galerie zu Wien.

Bir wenden und jest zu einer neuen bochft in= tereffanten Seite unferes Runftlers, wir betrachten ihn als Maler von Thieren. Es ift leicht begreiflich. baf bie Thiere in ihrer naiven Beweglichfeit und Lebenbigfeit fur Rubens etwas hochft Ungiehendes baben mußten, zumal folche, in beren Ratur bie leb= hafteften Mugerungen von Muth, Rraft, Gewandheit und Schnelligfeit liegen: ale Lowen, Tiger, wilbe Schweine, Bolfe, Pferbe, Sunbe u. f. w. Um fich ju feinen Darftellungen berfelben in feiner Phantafie su bemeiftern, beobachtete er fie, wo fich irgend bie Belegenheit gab, fehr genau und machte viele Naturftubien banach; wie man benn weiß, bag er fich einen Lowen von befonderer Schonheit und Große in fein Saus bringen ließ, um ihn verschiebentlich gu malen 1). Auf folche Beife gelang es ihm bas

<sup>1)</sup> Beyermann Ab. 1. S. 287 f. Derfeibe erzählt uns, wie Rubens, als ber Lowe zufällig gahnte, baran Gefallen fand und ihn so zu malen wünschte, baher ben Barter veranlaste, burch Rigeln unter bem Kinn ben Lowen zu bewegen, noch einige Mat ben Rachen aufzusperren, was aber bieser zulest sehr

eigentlichfte und innerfte Befen ber Thiere, bie momentanften und gewaltigften Bewegungen und Rraft= außerungen berfelben mit einer fo binreißenben Lebens bigfeit aufzufaffen und barguftellen, bag es ihm unter allen Reuern barin feiner gleich gethan Seine Bilber ber Urt, fei es nun, baf fie blos Thiere, ober biefelben in bem manniafaltiaften Conflict mit ben Menichen barftellen, find baber bochft bewunderungewurdig und jederzeit fehr gefucht worben. Dieber gehoren manche Worgange aus ber Bibel, ber Mothologie und Geschichte, in welcher bie Thiere eine Sauptrolle fpielen. Go ift von ihm Daniel in ber Lowengrube, ju Descamps Beit in Schottlanb im Befit bes Bergogs von Samilton, beruhmt 1), besgleichen Simfon, ber einen Lowen tobtet 2), und David, welcher einen Baren erbroffelt, wobei noch ein getobteter Lowe und ein erwurgter Bibber 3). Bon ber Jagb auf ben calebonifchen Gber find zwei

übel nahm und ben Warter so wuthenb ansah, bag Rubens auf bessen Warnung ihn ziehen ließ. Der Warter soll indeß kurz barauf von bem Edwen, im Unbenken ber ihm geschehenen Unbill, zerrissen worden sein.

<sup>1)</sup> S. Descamps Vies des peintres. Th. 1. S. 326. Seft. von B. be Leeuw.

<sup>2)</sup> Rabirt von Quellinus.

<sup>3)</sup> Weft. von Pannels.

große Bilber in Wien 1) und in Petersburg 2) befannt, von benen bas erftere fich burch ben Musbruck ber Starte und Buth in bem Gber, die mannigfaltigen Motive ber Andringenden befonders auszeichnet. Bon historischen Gegenstanden ift Romulus und Remus. bie von ber Bolfin gefaugt werben, gu Rom in ber Sammlung bes Capitole als febr geiftreich zu bemerfen 3). Un folche Bilber Schliegen fich feine eigent= lichen Sagben, worauf wilbe Thiere, meift Lowen, mit ben Jagern, die gewöhnlich ju Pferbe, im heftiaften Rampfe begriffen find. In ber Regel ift Ulles in Naturgroße. Die trefflichften mir befannten Bilder biefer Urt find: bie Lowenjagd in ber Dresdner Galerie 4). Die Buth in einem Bowen, welcher auf bie Croupe eines Schimmels gesprungen, ben in ber Tobesangft erbleichenden Reiter rudwarts berab: reißt, ift unvergleichlich ausgebrudt. Ginen trefflichen Gegensat biemit bilbet eine Lowin, die bemubt ift, ihr Junges im Rachen wegzutragen. — Gine andere Lowenjagd in ber Galerie ju Munchen, brei Reiter, beren Pferbe hinten ausschlagen, burchbohren mit ihren Spiegen einen gewaltigen Lowen, ber einen

<sup>1)</sup> Beft. von van Reffel.

<sup>2)</sup> Geft. von Garlom.

<sup>3)</sup> Geft. von einem Unbefannten.

<sup>4)</sup> Geft. von Supberhoef.

vierten auf feinem fchrecklich geangsteten Pferbe im entfeglichften Grimme gerreißt. Gin Jager ju Sug ift bereits tobt, einem anderen, ber niebergeworfen, von einer Lowin bart bebrangt wirb, fommt ein Dritter ju Bulfe 1). - Gine Bolfsjagt, welche bie Frau von humboldt ju Madrid im Palast bes Grafen Altamira bes Sohns gefeben, und worauf fich Rubens felbft mit feiner zweiten Frau und feinem alteften Cohne vorgeftellt bat. Letterer, auf einem braunen Pferbe, gudt feinen Spieg gegen mehre Bolfe, von benen einer von einem Jager zu Ruß angegriffen, voller Buth in bas Gifen bes Speeres beißt. Rubens, auf einem prachtigen, muthigen, mei= Ben Pferbe, halt bas Schwert ju einem Streiche bereit; er blickt nicht ohne Beforgniß gu feinem Sohn hinuber. Sein Geficht ift außerorbentlich fcon, nicht allein wegen ber funftlerifchen Behandlung, fon= bern vorzüglich burch ben hochft genialifchen Musbrud. Reben Rubens am Rande bes Bildes ift feine Krau. ebenfalls ju Pferde, in ber Mitte noch mehre Sager au Ruf 2). — Gine Schweinsjagb in ber Galerie gu Dresben, und eine andere ju Munchen, worauf aber bie Thiere von &. Snybers find. Bu ben feche anbern

<sup>1)</sup> Gestochen von S. a Bolswert, lithographirt in bem Munchner Galeriewerk von Piloty.

<sup>2)</sup> Geft. von P. Soutman, fowie von 23. be Leeuw.

Jagben, die außerdem noch burch Rupferftiche als bochft geiffreiche Compositionen bekannt finb, mogen mehre ausgezeichnete Bilber gehoren, bie im Befis bes herrn Grafen Burg por mehren Sahren bie Mufmerkfamkeit ber Runftfreunde in London auf fich so= Bielleicht befindet fich barunter auch bie bochft phantaftifche Ragb auf ein Milpferd und zwei Grotobile, bie Soutman gestochen und welche mahricheinlich biefelbe ift, beren icon Sanbrart 1) ale ,einer crubelen Saab wiber monftrofe Crocobilen" gebenet. Unter ben Bilbern, die bas Leben ber Thiere unter fich jum Gegenftanbe haben, mochten bas Bilb gu Petersburg, brei Lowen, lebensgroß, von benen zwei mit einander fpielen 2), fowie bas Bilb zu Dresben, auf welchem eine Tigerin ihre Jungen faugt, neben ihr eine andere Tigerin und ein Lowe, in ber Kerne eine Comeniaab 3), ju ben porguglichsten gehoren. Bon anberen Compositionen und Studien ber Urt geben enblich bie nach Beichnungen von Rubens von U. Blonteling geftochenen vier, von Sollar geftochenen zwei Blatt bas ruhmlichfte Beugniß.

Gleich bem Tigian zeigt fich auch Rubens schon

<sup>1) 6. 293.</sup> 

<sup>2)</sup> Geft. von William Balter in ber Galerie Bougton.

<sup>3)</sup> Geft. von 3. 2. Riebinger.

in vielen feiner hiftorischen Bilber als ein fehr großer Lanbichaftsmaler, boch hat auch er, wie jener, eine betrachtliche Ungahl von eigentlichen Lanbichaften, beren allein fechsundbreißig in Rupferftich ausgehen, aemalt, woraus man ihn in biefer Beziehung erft recht fennen lernt. Merkwurdig ift es nun, wie fich bier in allen Studen betfelbe Geift ausspricht wie in feinen biftorifchen Bilbern. Alle feine Lanbichaften find breit und frei behandelt, nur außerft felten aber bat er fich barauf eingelaffen bestimmte Gegenben gu malen, und folche Bilber gehoren, wie bie Gegend bes Escorial in ber Galerie ju Dresben, feinesmegs au feinen vorzuglichsten. Defto ergreifenber aber find feine mit Bugiehung einiger Motive aus ber Ratur. aus freier Phantafie hervorgegangenen Lanbichaften, welche und Gewitter, Sturme, genug bie Elemente in ihrem furchtbarften Mufruhr zeigen. Bu ben vorauglichften Werken biefer Urt gehoren : eine Land: Schaft in ber f. E. Galerie zu Wien, welche vorftellt, wie auf bas Geheiß bes Mupiter bas Berberben über bie Gottlofen hereinbricht, welche ihm und Mercur bie gaftliche Mufnahme verweigert hatten. Blige burch: auchen bas gerriffene Gewolt, ein reifender Bafferftrom überschwemmt bas weite Thal und führt ertrankte Thiere mit fich. Muf einem reich bewach= fenen Sugel fteben Philemon und Baucis in ruhiger Sicherheit und feben bem furchtbaren Schauspiel gu,

worauf bie beiben Gotter fie aufmertfam machen 1). - Eine Lanbichaft zu Floreng im Palaft Pitti, welche eine vor einem boben Gebirge am Meer gelegene Stadt vorftellt, moruber fich eine fcmarge Gemitter= wolfe entladet. - Ein fturmbewegtes Deer, mit einem Schiff, welches von ben Bellen gegen eine Rlippe geworfen wirb. 3m Borgrunde Schiffbruchige, beschäftigt fich ein Feuer anzumachen 2). In anderen Lanbschaften spricht fich wieber jenes ibyllifche Befuhl, welches wir ichon in einer Reihe von feinen biftorifchen Gemalben als bas Moment ber Begei= fterung erkannt haben, auf eine febr angiebenbe Beife aus. Solche Bilber machen uns meift bie Ratur feines Baterlandes anschaulich; weite Planen, worin Wiefen und Felber mit Balbftucken abwechseln und von einzelnen Baumen unterbrochen werben, belebt von allerlei Bieh und Landleuten in verschiebenen Beichaftigungen. Den Ginbruck ber Ginformigfeit biefer Begenftanbe weiß er auf eine bewunderungs= wurdige Urt burch bie Beleuchtung aufzuheben, bie jeberzeit febr entfchieben gemablt ift. Bon ben Stralen ber burch Gewolf hervorbrechenben Sonne beschie= nen, erglangen einzelne Striche im bellften Licht, mahrend große Maffen noch im Dunkel ber Bolken:

<sup>1)</sup> Geft. von C. a Bolsmert.

<sup>2)</sup> Geft. von G. a Bolewert.

schatten ruhen. Bisweilen wird die Wirkung noch durch einen Regenbogen erhöht, wie auf zwei Vilzbern zu Paris und Munchen, oder das sinkende Abendroth und der aufgehende Mond machen sich den Rang streitig und bilden einen schönen Gegensat, wie auf einem Bilde in Petersburg 1). Merkwürdig muß endlich ein Bild sein, worauf Rubens, der alles zu malen versuchte, das Schneien vorgestellt und sozar einzelne Flocken angegeben hat 2).

Rubens, ber in so verschiedenen Landern gelebt, sich überall in den verschiedensten Kreisen bewegt hatte, mußte, als ein vortrefflicher Beobachter, hin und wieber im gewöhnlichen Berkehr gar Manches bemerkt haben, was ihn zur kunstlerischen Darstellung auffoderte. So sind eine Anzahl vortrefflicher Genrezgemalbe entstanden, die sich vor den meisten Kunstwerken dieser Art durch eine geistreichere Auffassung, eine freiere Behandlung auszeichnen. In mehren derselben spricht sich wieder die Lust am Dramatischen, in anderen der Sinn für die behaglichen Zustände des ländlichen oder häuslichen Lebens aus. Unter den ersteren sind die besonders anziehend, welche Borzgänge aus dem Mittelalter darstellen. Dahin gehört vor allem ein Bild, welches die Krau von humboldt

<sup>1)</sup> Weft. von John Browne in ber Galerie Bougton.

<sup>2)</sup> Geft. von P. Clouet.

im neuen Palais zu Mabrib gefeben hat, worauf in Figuren von ungefahr & Lebensgroße bie Befchichte Rubolphe von Sabeburg, welche Schiller in feiner bekannten Ballabe fo fcon verherrlicht hat, vorge= ftellt ift. Der Priefter, bejahrt und von fehr mur: bigen Gefichtegugen, welche man im Profil fieht, halt, auf einem braunen Pferde reitenb, ben Sut unter bem Urm, mit beiben Sanben bas Allerhei= ligfte vor fich. Er überlagt bie Leitung bes Pferbes bem Grafen von Sabsburg, ber, mit unbedectem Saupte, bie Bugel beffelben in ber Rechten, ju Rug einherschreitet. Er Schlagt bie Mugen nieber; fein Beficht, fast von vorn gefeben, ift von gesammeltem, frommem Musbrud. Sinter biefen beiben reitet ber Cavellan auf einem Grauschimmel, ber von bem Rnappen bes Grafen geführt wirb. Stellung unb Musbrud bes geiftlichen Berrn ift fehr launig. Er-Schroden uber eine heftige Bewegung bes Pferbes, welches die Sinterfuße einfest, die vorderen fteif macht, hat er bie Suge an fich gezogen, und greift, im Begriff ju fallen, mit ber Linken uber ben Sale bes Pferbes nach bem Subrer, ber, ben Bugel furg anfaffend, bas Pferd ju halten sucht; in ber Rechten hat ber Capellan eine Laterne, von ber bie Thur aufgegangen ift, beren fpigige Buge er unwillfurlich in bes Pferdes Schenkel einbruckt, und baburch bie Unruhe beffelben vermehrt. Der Musbruck bes Befichts ent-

fpricht bortrefflich ber Geberbe, ohne inbeg in bas Riedrigkomische zu verfallen. Alle Phosiognomien find von fehr bestimmter Individualitat und bie Musführung von feltener Genauigkeit. Rachft biefem ift bas Bilb im Mufeum ju Paris ju nennen, worauf in ber Nahe eines Schloffes ein Turnier vorgestellt ift. welches fich burch bie außerorbentliche Lebenbigkeit in ben Motiven und ber meifterlichen Behandlung gleich febr auszeichnet 1). Unbere Bilber biefer Richtung find eigentliche Bambocciaben und vergegenwartigen uns bas Treiben ber nieberen Stanbe, fo bas Rirmeefest im Museum gu Paris 2), bie Golbaten, welche in argem übermuth mit ben Bauern ichalten, in ber Galerie zu Dunchen 3). Gin Gemalbe, in welchem Rubens es recht eigentlich barauf angelegt hatte, bie Beise bes Teniers nachzuahmen, befand fich gur Beit von Descamps im Cabinet von Lucas be Schamps au Gent 4). Es ftellt eine große Ungahl von Bauern vor, bie fich verschiebentlich unterhalten, einige effen

<sup>1)</sup> Dieses ist bas Gemalbe, welches im Jahr 1823 mit einer agenden Flufsigkeit besprist wurde. Ein Borfall, ber bamals sehr viel Aufsehen erregte, obgleich sich später fand, daß die Sache nicht so schlimm war.

<sup>2)</sup> Geft. von G. Reffarb.

<sup>3)</sup> Geft. von F. van ben Wyngaerbe.

<sup>4)</sup> Descamps la vie des Peintres etc. Tom. I. p. 314.

und trinfen, andere fpielen. Die andere Glaffe ber Rubens'fchen Genrebilber, bie Conversations, und Schaferftude haben einen gang ungemeinen Reig und in ihnen tritt am meiften bie gemuthliche Geite bervor, welche wir oben an bem Bitbniffe von ihm und feiner erften Frau bemerkt haben. Bei weitem bas vorzüglichfte berfelben ift ber Liebesgarten, von ben Sollanbern Benus Lufthof genannt, welches in fo vielen Eremplaren eriftirt, von benen inbeg bas Bilb in Dresben ohne Zweifel bas Driginal ift. Bor einer mit einem Portal gegierten Grotte weilen mehre liebende Paare in traulicher Gefelligfeit, unter benen man Rubens und feine zweite Frau ertennt. Gine ber Frauen bat ben Umor auf bem Schoofe und wehrt einer anderen ibn mit ber Ruthe gu ftrafen. Ein Liebesgott lispelt einem jungen Dabden etwas gu. Doch andere Umouretten flattern zwischen blubenben Rofen und Drangenbaumen umber. In ben Befichtern fpricht fich ein ftilles Glud, eine beitere Rube aus. Die Musführung ift fehr forgfaltig und babei boch leicht und geiftreich, die Farbung aller Theile fraftig und doch gart ). Machft biefem mochten zwei Bilber zu nennen fein, welche bie Frau von Sumboldt im neuen Palais ju Mabrid gefehen hat. In einem mit vielen Bilbern, heiligen und profanen

<sup>1)</sup> Geftochen von P. Clouet.

Inhalts, gegierten Bimmer, fist an einem mit einer Menge Blumen, golbnen Retten und anderem Schmuck bebeckten Tifche eine blonde Frau, beren weißlich blaues Unterkleib und gelber Mantel fehr niedlich angeordnet ift. Dit bem linten Urm aufgeftust, halt fie in ber Rechten ein Medaillenschubfach und blickt in einen fleinen aufgestellten Spiegel. Das Rleifch ihrer Urme und bes Salfes ift fcon und blubend. Ein hinter bem Tifche ftebenber Umor halt ihr bas Bilbnif eines Mannes bin. In bem anderen Ende bes Tifches fteht eine in Roth gekleidete Frau, welche fich mit Blumen fcmudt. Gin fehr niedlicher Umor bietet ihr fehr ichone Blumen in einem Rorbchen an. Sinter ihm fteben eine Menge Blumen in Topfen. Mugerbem im Zimmer noch Globen und mathematische Instrumente. 3m hintergrunde bes Bimmers fieht man in eine Galerie binein, bie mit Statuen unb Gemalben geschmuckt ift. Das andere Bild ftellt ein ebenfalls mit vielen Bilbern geziertes Bimmer vor: Gine Dame an einem wohlbefesten Tifche figend ift mit vieler Delicateffe Muftern. Ihr gegenüber figen zwei andere Frauen, von benen die eine eine Laute, bie andere eine Rage halt. Ein Diener tragt noch Speisen auf. hinter ber Dame ein Schenktisch. Sonft im Bimmer ein Clavier und andere mufikalische Instrumente. Muf ber Erbe in großer Menge von allerlei Beflugel. Enblich ift auch bier bes trefflichen

Bilbes in der Galerie zu Munchen zu gedenken, worauf er sich selbst vorgestellt hat, wie er in großeter Behaglichkeit mit seiner zweiten Frau und seinem Sohne in seinem Garten spazieren geht, sowie einer ahnlichen Composition im Schlosse Blenheim 1).

Nachbem wir auf folche Beife Rubens in feiaußerorbentlichen Bielseitigkeit als erfindenden Runftler betrachtet haben, bleibt und nur noch ubrig, uber ihn als Portraitmaler etwas ju fagen. Dem Schidfal ber Stiggiften, ober aller folder Runft: ler, welche aus freier Phantafie und ohne fich fur jeben besonderen Kall im Gingelnen mit neuen Raturanschauungen ju burchbringen, befonbere Studien ju machen, ihre Werke erschaffen, bag fich namlich in ihren Formen und Physiognomien eine gewiffe Ginformigfeit und Leere, in ber Bezeichnung ber Charaftere und bes Musbrucks etwas Übertriebenes einftellt, ift Rubens in feinen biftorifchen Gemalben allerdings auch nicht entgangen. Daß er aber bem= ohngeachtet nicht, wie die Dehrzahl biefer Richtung, baruber ben Ginn und bie Sabigfeit einer treuen und reinen Auffaffung ber Natur eingebußt hat, bafur fprechen fcon mehre feiner Genregemalbe, am beutlichften aber zeigen bies viele feiner Portraite. Bon ber erstaunlichen Ungahl berfelben - gegen hundert

<sup>1)</sup> Geschabt in schwarzer Kunft von If. Mac : Urbell.

find allein geftochen - tonnen wir indes hier nur einige ber ausgezeichnetften ermabnen. Gine ber erften Stellen mochte bem beruhmten Bilbe ju Floreng im Palaft Ditti, bekannt unter bem Ramen ber vier Philosophen, gebuhren, welches ben Suftus Lipfius, Sugo Grotius, Philipp und Peter Paul Rubens vorstellt. Die Ropfe find fammtlich fo geiftreich und energifch aufgefaßt, die Ausführung fo meifterhaft und forgfaltig, bag man, obgleich in bemfelben Bimmer Raphaels Portrait Leos X. und andere Gemalbe bes bochften Ranges bangen, mit großer Befriedigung babei verweilt. In der Farbung aber ift es mabrhaft leuchtend und überftrablt die andern Bilber alle 1). Durch ahnliche Eigenschaften zeichnet fich Rubens eig= nes Bilbnig in ber berühmten Sammlung von Malerportraiten in der Galerie ju Floreng aus 2). Das Bilbniß feiner erften Frau, die ihr nactes Gohnchen auf bem Schoofe hat, in ber Galerie ju Munchen, fpricht besonders burch ben Musbrud harmlofer Krob= lichkeit, Leichtigkeit ber Behandlung und mehr Mahr=

<sup>1)</sup> Geft. in Bicar's florentin. Galerie.

<sup>2)</sup> Dieses Bilb ift in ben verschiebenen Werken über biese Sammtung und auch sonft fehr hausig gestochen. Dem besten von P. Pontius gestochenen Bitbniffe von Rubens, welcher hier als Titelkupfer copirt ift, liegt ein von van Opk gemaltes Original zum Grunbe, von bem ich nicht weiß, woselbst es sich befindet.

beit in ber Karbung als gewöhnlich an. Dit ber letten Gigenschaft verbinbet ein Bilbnif feiner zweiten Krau ebenbafelbit eine mahrere Muffaffung und fleißi= gere Musführung 1). Burbig Schließt fich an biefe Das portreffliche Bilb in ber Wiener Galerie an, melches feine zweite Frau in ganger Figur vorftellt, fo wie bas in ber Dresbner, worauf feine beiben Gohne in ganger Rigur bargeftellt find 2). In Munchen ift noch außer bem Bilbnig bes Dr. von Thulben, in Beichnung, Colorit und Musfuhrung eines ber vollenbetften Bilbniffe, bie Rubens überhaupt gemacht hat, und eines jungen Mannes, mit einem Schnurrbart 3), welches bei großer Belligfeit eine bewunderungewurdige Barme und Sattigung bes Tons hat, besonbers bas Bilbniß eines Franciscanergenerals ruhmlichft ju er= mabnen. Dicht leicht mochte Rubens noch einmal Die Kormen fo bestimmt aufgefaßt, fo gludlich ausgebil= bet, einen fo mabren Zon ber Farbe getroffen haben als in biefem Bilbe, welches bie Eigenthumlichkeit ei= nes flugen und ernften Manns une mit ergreifender Treue vor Mugen ftellt. Im größten Gegenfat mit Diesem Gemaibe fteht ber berühmte Chapeau de paille,

<sup>1)</sup> Catalog vom Jahr 1822 No. 593.

<sup>2)</sup> Geft. von Daulle. Daffetbe Bith ebenfalls vortreffs lich in ber Galerie Lichtenftein zu Wien.

<sup>3)</sup> Im Catalog von 1822. No. 886.

gegenwartig im Befit bes Gir Robert Deele in Lon-In biefem Bilbe, welches ein Dabchen aus ber antwerpischen Kamilie Lundens vorstellt 1), hat namlich Rubens feine außerorbentliche Deifterschaft im Sellbunkel zeigen wollen. Ein Strobbut wirft uber bas gange Beficht einen Schatten, fo bag basfelbe nur burch bie Reflere ber Lichter umber erhellt wird. Diefe Aufgabe foll nun auf eine bewunderungs= wurbige Beife geloft und bas Bilb von erftaunli= cher Wirkung und großem Reig fein. Man fagt, baß Rubens, mahrend er bas Bilb gemalt, in bas Dab= chen verliebt gemefen und bamit umgegangen fein foll fie zu beirathen. Schlieflich ermahne ich noch bas vortreffliche Bildnig eines Burgermeifters von Unt: werpen in ber Sammlung ber Atabemie bafelbft, fo wie ber Bilbniffe von Rubens und feiner zweiten Krau in ber Sammlung bes herrn Schamps ju Gent.

Obgleich Rubens von Fursten, reichen Rirchen und Privatleuten aus allen gebildeten Landern Europas mit ben bedeutendsten Auftragen überhauft war, verschmachte er es keineswegs sich auch mit verhaltnismaßig geringfügigen Aufgaben abzugeben und so durch seine Runft in ben verschiedensten Kreisen zu wirken.

<sup>1)</sup> Descamps Ih. 1. G. 324.

So find von ihm eilf Beichnungen gu einem bei Moretus erfchienenen Diffale, acht und fiebzig aus ber Legende bes heiligen Sangtius von Lopola, acht und funfgig ju Buchertiteln, und eine Menge ju emblematifchen Borftellungen, Bignetten, Lampen u. f. w. burch Rupferftiche befannt. Um aber auch feine Hauptwerke auf eine wurdige Beife zu allgemeinerer Renntnig Igu bringen, ließ er mehre ber geschickteften Rupferstecher unter feinen Mugen arbeiten, und gmar mit foldem Erfolge, bag bas Eigenthumliche und Charafteriftifche feiner Berte in ben Blattern eines D. Pontius, L. Borftermann, G. a Bolswert und anderer auf eine überrafchenbe und hochft meifterliche Beife mit bem Grabftichel wiebergegeben worben ift. Sie haben nicht nur bie treffliche Saltung und große Wirkung ihrer Borbilber herausgebracht, es ift ihnen felbit gelungen bie eigenthumliche Behandlung, befonbers ben Glang ber Lichter in ben Fleischpartien, febr glucklich auszudrucken. Rubens felbft hat einige Berfuche im Rabiren gemacht, unter benen eine beis lige Catharina (ein Plafondgemalde), nebst einem mannlichen Bilbnig, in einen Delg-gefleibet, die bebeutenbften und fehr malerisch behandelt find. Gleich anderen großen Malern war er enblich auch Architect, wie benn außer feinem Saufe nach feinen Riffen auch Die Rirche und bas Profeghaus ber Jefuiten gu Unt= werpen gebaut worden ift. Er zeigt fich indes bier

in bem baroten und überlabenen Gefchmack feiner Beit befangen.

Bon ber erstaunlichen Productivitat von Rubens fann man fich einen ungefahren Begriff machen, wenn man bebenkt, bag bie Bahl ber burch ben Stich bekannten Compositionen von ihm gegen 1000 bes tragt 1). Seine außerorbentlich gahlreichen Gemalbe gieren nicht allein die vornehmften offentlichen und Privat = Galerien und verschiedene Rirchen in Europa, felbft nach Umerifa haben fie ben Weg gefunden, namentlich befinden fich in Lima beren mehre, und barunter fehr vorzugliche 2). Demohngeachtet ruhrt von ber Ungahl von Bilbern, bie überall fur Rubens ausgegeben werben, verhaltnigmagig immer nur ein febr kleiner Theil wirklich von ihm allein ber 3). Unter benen, bei welchen biefes nicht ber Kall ift, laffen fich indeg wieder fehr erhebliche Unterschiede machen, nach welchen biefelben in folgenbe Saupt= claffen gerfallen. Bilber, von Rubens felbft, an benen

<sup>1)</sup> Mit Ginschluß ber Copten belauft sich bie Anzahl ber nach Rubens gestochenen Blatter auf mehr als 1500.

<sup>2)</sup> Ich verbanke biese Rotiz ber gutigen Mittheilung Sr. Ercellenz bes herrn Geheimenraths Alexander von humbolbt.

<sup>3)</sup> Munchen, Wien, Mabrib und Antwerpen find an von ihm allein ausgeführten Bilbern am reichsten.

seine Schüler balb mehr, balb minder wichtige Theile ausgeführt haben; Bilber, die nach Stizzen von Rusbens von den Schülern ausgeführt und nur hie und da von Rubens selbst übergangen worden sind; Coppien der Schüler nach Bilbern von Rubens, worin er bisweilen retouchirt hat, endlich Gemälbe von sehr geringen Malern meist nach Rupferstichen nach Rusbens ausgeführt, deren, wie Wepermann erzählt 1), in Antwerpen unzählige angefertigt und den Deutschen und Polen als Originale von Rubens aufgesheftet worden sind 2). Lettere haben besonders dazu beigetragen, daß nur gar zu häusig mit dem Begriffe von Rubens das Rohe, Plumpe, Gemeine und Gessühllose verbunden und bieser große Künstler höchst ungerecht herabgesett wird.

Aber auch Solche, welche bie eigenthumliche Größe von Rubens zu schähen wissen, werden bei dem Bettrachten seiner meisten Bilber leicht versucht werden, ihn für einen Geist zu halten, der lediglich von den momentanen Eingebungen einer feurigen und unbanbigen Phantasie hingerissen und beherrscht, nie zu

<sup>1)</sup> Benermann Ih. 1. G. 268.

<sup>2)</sup> Man sieht hieraus, wie wenig thunlich es ift, ein Berzeichniß aller Gemalbe von Rubens anzufertigen, weshalb ich mich bier auch nicht barauf eingelassen habe.

einem befonnenen und ruhigen Rachbenten über bas Befen feiner Runft habe gelangen tonnen; und ben= noch ift es gewiß, daß nur febr wenige unter ben neueren Malern fich ber eigenthumlichen Stylgefete ihrer Runft fo vollig bewußt gemefen, fo reife und feine Bemerkungen baruber gemacht haben, ale Ru-Roch weniger follte man erwarten, bag Rubens, ber in feiner Formengebung von ber Untife fo unendlich verschieben ift, bas eifrigfte Stubium berfelben gemacht und fich baburch von ber Runft ber Alten bie murbigften und erhabenften Begriffe gebilbet batte. Beibes zeugt nachft feinen Werken auf bas fprechenbite bafur, bag Rubens bas Bochfte, mas ber Runftler fein fann, bag er ein Genie war. Denn wie bas Meer, fo gewaltig es auch von ben Stur= men aufgeregt wird, in feinen Tiefen ruhig bleibt, fo wird auch im funftlerifchen Genie bas leicht bewegliche Element ber Phantafie burch taufend ihre Natur ergreifende Motive zu ben bewegteften und leibenschaft= lichsten Schopfungen angeregt, mabrend in bem Innerften bes Beiftes Rlarheit und ruhige Unschauung ungeftort maltet. Ebenso ift es auch bie Urt bes Benies, bag es von allem Bortrefflichen gwar lebhaft angezogen wird und sich bafur begeistert, aber auch von dem Allervorzüglichsten, insofern es baffelbe fei= ner Gigenthumlichkeit fremd fuhlt, fich in feinen Pro= buctionen nicht irre machen lagt. . Es foll biemit

indeß nicht gesagt werden, daß das Studium, welches Rubens von den Antiken gemacht hat, auf seine eigne Kunft ohne Einfluß geblieben sei. Offenbar aber hat dieser vorzüglich durch die Lebendigkeit und die geistreichen Gedanken statt gehabt, welche ben alten Kunstwerken, auch abgesehen von ihrer schönen Form, innewohnen.

Das bebeutenbste Zeugniß für die Einsicht von Rubens in das Wesen seiner Kunst, wie seines Stubiums der Antiken ist in einem kurzen lateinischen Aussatz von ihm enthalten, worin er seine Ansichten ausspricht, inwiesern den Malern das Studium der antiken Statuen zu empsehlen sei. De Piles hat sich das Verdienst erworden, diesen Aussatz aus einem lateinischen Manuscript abbrucken zu lassen!). Ich gebe hier das Wesentlichste desselben in einer umsschreibenden übersetzung, füge indeß unten den lateinischen Tert, der von sehr eigenthumlichem Ausbruck ist, bei 2).

<sup>1)</sup> S. de Piles Cours de peinture par principes, Es scheint mir tein hinlanglicher Grund vorhanden, wie Einige, zu bezweifeln, baß biefer Aufsag von Rubens herruhrt.

Aliis utilissima, aliis damnosa usque ad exterminium artis. Concludo tamen ad summam ejus perfectionem esse necessariam earum intelligentiam, imo imbibitionem, sed judiciose applicandum earum

"Einigen Malern ift biefelbe von großem Rugen, anderen verberblich bis zur Bernichtung ihrer Kunft.

usum et omnino citra saxum. Nam plures imperiti et etiam periti non distinguunt materiam a forma, saxum a figura, nec necessitatem marmoris ab artificio. 'Una autem maxima est statuarum optimas utilissimas, ut viles inutiles esse, vel etiam damnosas; nam tyrones ex iis nescio quid crudi, terminati et difficilis molestaque anatomiae dum trahunt videntur proficere, sed in opprobrium naturae, dum pro carne marmor coloribus tantum repraesentant. Multa sunt enim notanda imo et vitanda etiam in optimis accidentia citra culpam artificis; praecipue differentia umbrarum, cum caro, pellis, cartilago sua diaphanitate multa leniant praecipitia in statuis negredinis et umbrae, quae sua densitate saxum duplicat inexorabiliter obvium. Adde quasdam maccaturas ad omnes motus variabiles et facilitate pellis aut dimissas aut contractas a statuariis vulgo evitatas, optimis tamen aliquando admissas, picturae certo sed cum moderatione necessarias. Lumine etiam ab omni humanitate alienissimae differunt lapideo splendore et aspera luce superficies magis elevante ac par est, aut saltem oculos fascinante. Ea quisquis sapienti discretione separaverit, statuas cominus amplectetur. Nam quid in hoc erroneo saeculo degeneres possumus? Quam vilis genius nos humi detinet ab heroico illo imminutos ingenio judicio!" Bon bier an enthalt ber Muffat nur allgemeinere Bermuthungen, mober bie gegenwartige Entartung

3ch habe jeboch bie überzeugung, bag, um in ber Malerei jum bochften Grabe ber Bollenbung ju ge= langen, man bie (antifen) Statuen nicht allein ge= nau fennen, fonbern von ihrem Berftanbnig gang und auf bas innigfte burchbrungen fein muß. Bei bem Gebrauch, welchen man von benfelben in ber Malerei machen will, ift aber eine Ginficht in bie berfelben eigenthumlichen Gefege erforberlich, fo baß man auf biefelbe burchaus nichts übertragt, mas in ber Bilbhauerei nur nothwendige Bedingung bes Stoffs, worin fie arbeitet, namlich bes Steins ift. Denn viele unerfahrene, aber felbst auch erfahrene Maler unterscheiben nicht ben Stoff von ber barin ausges bruckten Form, nicht ben Stein von ber barin ge= arbeiteten Figur, nicht Dasjenige, wozu ben Runftler bes Marmors zwingt, von bem von die Matur berfelben unabhangigen allgemeineren Runftgehalt. Ein Sauptgrundfag aber ift, bag, wie bie beften antifen Statuen fur ben Maler vom größten Rugen, fo die geringen unnut, ja felbft ichablich find. Denn wahrend bie Unfanger glauben, munder mas ju ge= winnen, wenn fie von benfelben etwas Sartes, Scharf=

bes Geschlechts kommen moge, und weist sehr richtig als hauptgrund ber geringeren Ausbildung ber menschlichen Korper in ber neuern Beit die Faulheit und Bollerei, ber größeren bei ben Alten die gymnastischen übungen nach.

begrenztes, Schwerfalliges und eine übertriebene Una= tomie auf ihre Malereien übertragen, gefchieht biefes boch nur auf Roften ber Naturmahrheit, inbem fie anftatt Kleifch mit ben Karben nur Marmor barftel= Denn felbft bei ben beften antiten Statuen find fur ben Maler viele Dinge zu beruckfichtigen und zu vermeiben, welche nicht ben Bilbhauer (fonbern ben Stoff, worin er gearbeitet hat) betreffen. Dahin gehort vorzüglich bie Berichiedenheit ber Schatten. In ber Natur wird namlich burch bas Durch= Scheinende bes Bleisches, ber Saut, ber Enorplichen Theile, Bieles in ben Schatten gemilbert, mas in ben Sculpturen hart und ichroff ericheint, inbem bie Schatten burch -bie naturliche und unüberminbliche Dichtigkeit bes Steins gleichsam verboppelt werben. Diegu fommt, bag gewiffe unwefentlichere und in ber Oberflache bes menschlichen Korpers liegende Theile, als Abern, fleines Gefalte ber Saut'), welche bei jeber Bewegung fich verandern und bei ber Gefchmei= digkeit ber Saut ausgebehnt ober zusammengezogen werden, die von ben Bilbhauern in ber Regel gar nicht ausgebruckt, von ben beften jeboch etwas ange-

<sup>1)</sup> Dieses, glaube ich, ist ber Sinn bes Wortes maccatura, welches wol mit bem italienischen Wort macca, übersluß, zusammenhangt. Im Glossar bes Duchange kommt es nicht vor.

geben merben, in ber Malerei unerläglich finb, ob= fcon in beren Bezeichnung immer ein gewiffes Maag su beobachten ift. Much in ber Urt, wie fich bie Lich= ter machen, find bie Statuen von ber Ratur burch= aus abweichend und ganglich verschieben, inbem ber naturliche Glang bes Marmors und bas grelle Licht beffelben die Dberflache ftarter hervorhebt, als es fein foll, ober menigstens bie Mugen blenbet. Ber nun biefe Unterschiede in gehöriger Scharfe erkannt hat, fann fich bem Stubium ber antifen Statuen nicht eifrig genug bingeben. Denn mas vermogen wir Entartete in biefen Beiten ber Bertebrtheit? Die groß ift ber Abstand von bem fleinlichen Beifte, ber und Berfummerte am Boben feffelt, ju jener erha= benen, bem Beifte als ursprungliche Gigenschaft innewohnenden Ginficht (in bas Befen ber Ratur) bei ben Miten!"

Welche hohe Vorstellung sich Rubens von ben altgriechischen Malern machte, geht noch ganz besons bers aus einer Stelle in seinem vom 1. August 1637 batirten Briefe an ben Habrianus Junius hervor, worin er bemselben für bie Übersendung seines Werks über die Maserei der Alten dankt 1). Nachdem er

<sup>1)</sup> Diefer Brief, beffen Eingang und Schluß hollans bifc, bas übrige lateinisch geschrieben ift, finbet sich in mehren Ausgaben bes Junius g. B. in ber Rote

es nämlich beklagt hat, wie unzulänglich und trügerisch alle Vorstellungen wären, welche man sich nach den bloßen schriftlichen Nachrichten von den großen griechischen Malern machen könnte, fährt er sort: "Denn wer von uns wird nicht, wenn er es versuchen wollte ein berühmtes Werk des Apelles oder Timanthes, welches uns Plinius beschreibt, auf eine würdige Weise wirklich darzustellen, etwas Abgesschmacktes oder der erhabnen Größe der Alten durchzaus Fremdes hervordringen, indem jeder sich nämlich seinem Naturell überläßt, dringt er anstatt eines köstlichen abgelegenen Weins, der Krast und Milbe vereint, ein junges, ungegohrenes Gewächs zum Vorsschein, und beleidigt dadurch jene großen Geister, welchen ich mit der höchsten Ehrsurcht nachstrebe,

terbammer von 1694, bei Weyermann, bas Lateinische auch bei Fiorisco, abgebruckt. Obige Stelle Iautet im Original: nam quotusquisque nostrum si praeclarum aliquod Apellis aut Timanthis opus a Plinio aut aliis auctoribus graphice descriptum, pro rei dignitate oculis subjicere tentaturus, aliquid non insulsum aut a veterum majestate non alienum praestabit, sed genio suo quisque indulgens, musteum aliquid pro Opimiano illo dulce-amaro promit, et injuriam magnis illis manibus affert, quos ego veneratione summa prosequor, et vestigia euntium potius adoro, quam vel sola cogitatione assequi me posse ingenue profiteor.

mich jeboch mehr begnuge die Spuren ihrer Fußtritte zu verehren, als daß es mir, ich bekenne es offensherzig, je einfiele, dieselben auch nur in der bloßen Vorstellung erreichen zu können."

Naturlich war bei biesen Ansichten seine Liebe zu antiken Runstwerken außerordentlich groß. Er ließ daher in Rom und in der Lombardei die wichtigsten antiken Denkmale zeichnen und beabsichtigte selbst die schonsten antiken Cameen in einem Kunstwerk herauszugeben, von dem nach seinem Tode sich 6 Platten mit 21 Cameen, darunter die Gemma Augustea und Tiberiana, bereits fertig vorsanden.

Wie sehr er auch mit Arbeiten überhauft war, ließ er sich boch nicht abhalten, sich mit ben eigentlich wissenschaftlichen Theilen seiner Kunst, Perspective, Optic, Anatomie und Proportionslehre sehr ernsthaft abzugeben. Unter seinem Nachlasse fant sich ein Buch mit schriftlichen Bemerkungen über diese Gegenstände nehst sie begleitenden Zeichnungen 1). Ausger-

<sup>1)</sup> Dieses Buch soll sich in Paris befinden, und man soll schon im Jahr 1744 an eine Herausgabe gedacht haben (S. Catal. raisonné de Mr. Quintin de l'Orangerie par Fr. Gersaint). Eine mit der peins lichsten Treue von einem gewissen Johnson gemachte Copie bavon ist der antiquarischen Gesellschaft zu Lonzdon vorgelegt worden. Das Werk Théorie de la figure humaine etc. ouvrage traduit du latin de

bem enthielt bieses Buch noch eine große Ungahl intereffanter Studien. Menschen in allen Motiven, wie die verschiebenften Zustände und Leidenschaften sie abgeben können, Skizen nach Gemälben Raphaels und anderer Kunstler mit zur Bergleichung beigesschriebenen Stellen aus Birgil und anderen Dichternworin dieselben Gegenstände behandelt sind.

Da Rubens mit so großem und mannigsaltigem Wissen die Eigenschaft der rucksichtslosesten und freundlichsten Mittheilung verband, konnte es nicht fehlen, daß junge Maler von Talent in seiner Werkstatt sich leicht zu geschickten Männern ausbilden mußten. Die Unzahl der Schüler, welche er gezogen, ist groß und wenn er auf keinen die gewaltig schaffende Kraft seiner feurigen Phantasie vererben konnte, so überkamen sie doch von ihm sämmtlich eine der seinen ahnliche Auffassungsweise, sein Bestreben auf Ausbildung

P. P. Rubens, avec XLIV planches d'après les desseins de ce celebre artiste. Paris 1773. 4. ist wahrscheinlich ein Auszug aus jenem Buche. Ein anderes Studienbuch ist von Paul Pontius in 20 Blättern, ein brittes, welches die Studien von 31 Köpfen enthält, ist vom Grafen Caplus gestochen. Der Titel schreibt dieselben falschlich bem van Opt zu, von dem nur zwei der Köpfe herrühren. S. Basan. p. 244.

bes Colorits, feine vortreffliche Technit. Muf eine ungemein belohnenbe Urt fann man fich biervon im Schloff im Sols unweit bes Saggs überzeugen. woselbst Rubens mit feinen Schulern einen Saal in berfelben Beife mit Dimalereien ausgefchmuckt bat, wie biefes in Stalien fo haufig mit Frescomalereien geschehen ift. Das Gange bezweckt in allegorischen Gemalben und in Bilbniffen bie Berherrlichung bes Saufes Dranien. Das Sauptbilb, gewiß eines ber größten Digemalbe, welche es gibt, ift von 3. Jorbaens und fellt ben Triumph bes Pringen Friedrich Beinrich vor. Saltung und Wirkung biefes trefflich gemalten Bilbes, auf bem fich befonbers vier Schimmel, welche ben Triumphwagen bes Pringen gieben, auszeichnen, ift in ber That bewunderungswurdig. Machft bem ift ein Quos ego, ebenfalls von Jorbaens, ju nennen. Bon Rubens felbft ift nur ein Bilb gemalt, die Schmiebe ber Enclopen, febr braun im Zon, von gewaltiger Energie. Die meiften ubri= gen Bilber ruhren von Theodor van Tulben her, welcher bier in feiner fruberen Beit feinem Deifter im Colorit febr nabe ftebt. Daffelbe lagt fich von einem Bilbe von van Dot fagen. Machte nun Rubene burch biefe und viele andere Meifter, von benen wir hier nur noch Caspar be Rraper, einen Beitge= noffen, ber fich frei nach Rubens bilbete, ben Dar-

ten Peppn, Abraham Diepenbeet, Cornelis Schut und Erasmus Quellinus nennen wollen, feine Runftweife in ber Siftorienmalerei in ben Niebertanben geltenb, fo blieb auch von ben übrigen 3meigen ber Malerei feiner ubrig, auf ben er nicht, unmittel = ober mittel= bar bestimmend, eingewirkt hatte. 218 Thier = und Jagbenmaler traten in feine Rufftapfen fein Schuler Frans Enphers, Paul und Simon be Bos, Jan Ant und, in ihren großen Bilbern, bie beiben Weenir. Seine Urt bas Portrait zu behandeln, bilbete van Dyt noch feiner aus, welchem fich wieber Cornelis be Bos und andere, felbft Kneller und Lely nachzubilben fuchten. Durch einen anberen Schuler, David Teniers bes alteren, murbe einer großen Ungahl von niederlandifchen Runftlern, namlich ben Bamboccia= benmalern, ber Beg vorgezeichnet. Bilber, wie ber oben ermahnte Liebesgarten, haben ohne 3meifel febr entschieben auf bie altesten Maler von fogenannten Conversationestuden, welche Borgange aus bem Leben ber hoberen Stanbe in großter Bollenbung und Gles gang fchilbern, einen Terburg und Gerard Dou ein= gewirkt. In ber Landschaft endlich folgten feinem Schuler Wilbens in ber großartigen Auffaffung Jacob van Artois und Supemane; fein anderer Schuler Lucas van Uben aber mar in treuer und meifterhafter Darftellung vaterlanbifcher Natur ber Borlaufer

#### 282 über ben Maler Petrus Paulus Rubens.

bes Evebingen, Ruysbael und Waterloo. Auf solche Weise gestaltete Rubens bie Kunst ber Malerei in seinem Vaterlande in allen Theilen um und wurde der Stifter ber zweiten großen Spoche berselben in den Riederlanden, welcher wir so zahlreiche und vortreffliche Leistungen der verschiedensten Art verdanken.

### IV.

Vorlesungen über die Geschichte der letzten funfzig Jahre.

V on

Eduard Gans.

# Erfte Borlefung\*).

#### Meine Serren!

Es ist dem deutschen Charakter angemessen, sich mehr mit dem Gewesenen, als mit dem Gegenwartigen zu beschäftigen. Während er es sich zur Shre rechnet, in die Einzelheiten entschwundener Zeizten mit scharfem Blicke einzugehen, wird die Geschichte, die sich unter seinen Augen begibt, mit dem Namen der Tagesgeschichte eben so bezeichnet wie zurückzeset. Sie läßt, so ist die gewöhnliche Meiznung, das Wissenschaftliche nicht zu, sie ist der Leizdenschaft, der Befangenheit des Augenblicks unterworfen, und die Begebenheiten selbst mussen darauf barauf

<sup>\*)</sup> Diese Borlesungen, von benen hier zwei Proben erscheinen, sind spater so niedergeschrieben worben, als sie früher frei gehalten wurden. Es sind sehr wenig Anderungen darin vorgenommen, weil ihnen der Charakter von Vorträgen durch ben Abbruck nicht entzogen werden sollte.

machen können, ein kalter Gegenstand geschichtlicher Betrachtung und wissenschaftlicher Abmuhung zu werben. Deswegen sehlt ber beutschen Geschichtschreibung in ber Regel jene Lebendigkeit der Ansicht, welche nur das Erlebte gibt, und in Allem, was auf die heutige Zeit Bezug hat, treten die Deutschen nur als Historiker zweiter Art, als vermittelnde Sammler auf, während sie die unmittelbare Geschichte, das Theilnehmen an den Begebenheiten, und die Erzählung derselben, den weltgeschichtlichen Wölkern, welche nunmehr für sie Quellen werden, überlassen.

Und boch gibt es in ber gangen Aufeinanberfolge ber geschichtlichen Begebenheiten feine einzige, welche fo febr ben Unfpruch auf miffenschaftlichen Gehalt machen konnte, ale bie Geschichte unserer Beit. Denn man fann nicht blos von ihr fagen, baß fie geift= und gebankenvoll ift, fonbern fie ift bie Gebanken: geschichte felbft. Ihr Inhalt ift nichts als ber logi= fche Fortfchritt, und die biglektische Bewegung ihrer Gebanken: fie hat feinen Stoff, ale grabe biefen; nicht ber außerliche Befit, bie gufallige Leibenschaft macht ihren Begenftand aus, fonbern biefe bienen nur ben Borftellungen felbst, die fie leiten, und beren Ausbruck fie ift. Benn biefes auch von aller Be= fchichte gefagt werben fann, und wenn am Enbe eine jebe ihre gebankenvolle Bebeutung hat, fo wirb boch eine große Berschiedenheit, burch bie Dichtheit

und ben Reichthum biefer Gebanten, burch bie Beit, in welcher fie aufeinander folgen, und burch ben Bu= fammenhang, in bem fie fich befinden, entfteben muffen. Ein Sahrhundert bes Mittelalters gufammen= gepreßt, wird noch nicht so viel logischen Inhalt geben, als eine unendlich turgere Periode unferer Beit= geschichte. Wie viel Gebanten tonnen fich benn in jenen feften und ftarren Gingelheiten finden, bie freilich in ihrem Dafein breit, in ihren factifchen Beftim= mungen gahlreich und in ihrer Dauer unendlich zu fein Scheinen? In wenigen Begriffen und in nicht febr reichen Formeln wird fich bie Gefchichte bes Mittel= alters bei fammtlichen Bolfern ber Chriftenheit be= zeichnen laffen, und bie Feubalitat, ihr Entfteben, und allmähliges Erlofchen, bie gegenüberftebenbe Rirche, die Reiche, die fich bilben, die Individuen, die fie gu fuhren versuchen, und bie Rampfe, in welchen fie fich bewegen, mogen murbige Gegenstanbe poetischer Darftellung und hiftorifcher Einzelforfchung fein, aber ihre Gebanken find burftig, benn biefe machfen nur in Fulle auf bem Boben allgemeiner Borftellun: gen und Beburfniffe. Dagegen ift fein Befit, feine außerliche Bufalligfeit, feine Gingelheit in unserer Beit bas Leitende in ber Geschichte: jede That will vielmehr fofort ihre außerfte Folge: benn ba fie aus Ge= banten hervorgetreten ift, fo muß fie bis an ben Saum gebracht werben, wo fie in neue Gebanken,

und biefe in neue Thaten überfeten. Das Intereffe, bas bie heutige Geschichte barbietet, ift nicht mehr bas Glud und ber Ruben ber Gingelnen, nicht mehr blos der Charafter und bas Bervortreten ber Individuen, nicht mehr bas Raturliche ihrer Rampfe und Leiben= fchaften, fondern es ift meift bie logische Idee bes Kortichrittes, bie mehr als jemals von ihren auferli: den und leiblichen Semmungen befreit fich in ihrer eigenen Geftalt, und mit ber gangen Rraft und Wenn baber Schnelligfeit berfelben geltenb macht. in ber Regel bie Befchichte einer Beit nicht gut unb unbefangen in dem Mugenblide erkannt werden fann, in welchem fie fich begibt, fo ift die Befchichte unferer Tage meniger biefem Bormurfe hingegeben, benn ba ihr Stoff hauptfachlich in nothwendigen und allgemeis nen Bedanken besteht, fo fann bas Muffaffen biefer nicht blos über ben inneren Busammenhang bes ichon Gefchehenen, fondern fogar über die Erwartungen ber Bufunft Belehrung geben.

Wenn ich mich entschlossen habe, meine Herren, ben logischen Fortgang in der Geschichte unserer Zeit, von dem Augenblicke ihres ersten Wendepunktes bis zu unseren Tagen, in diesen Vorlesungen darzustellen, so versteht sich wol von selbst, was hier mitgetheilt und was hier aufgegeben werden muß. Die unmittelbaren Begebenheiten, wie sie aus den Leidenschaften der Handelnden und aus dem außeren Causalnerus

hervorzugehen scheinen, sind allerdings die Grundlage und der Gegenstand unserer Darstellung, aber sie mussen sich und als der gesügige Stoff erweisen, den der leitende Gedanke behandelt und bearbeitet hat. Wie dieser die alte Welt zerstört und aufhebt, wie er sich in so vielen oft widersprechend scheinenden Gestalten zeigt und entwickelt, wie in seinen angenommenen Rückgangen immer ein Vorwartsschreiten, in seinen Verlusten immer ein reicherer Gewinn sich vorsindet, wie er durch alles Widerstreden nur dichter, durch die Vermühungen seiner Feinde nur fester und unbezwingslicher wird, dies ist eigentlich der wesentlichere Kern, der einmal sicher gestellt eben so die Zukunft verstehen, als die Vergangenheit erklären läst.

Die Franzossischer Revolution, wie man sie nach ihrem Ausgangspunkte, ober die Revolution überhaupt, wie man sie nach ihren Wirkungen nennen kann, macht in der Geschichte der Menschheit fast eben einen solchen Abschnitt, wie das Christenthum, wenn man es blos in seinen außerlichen Folgen betrachtet, oder wie die Resormation vor dreien Jahrhunderten. Wenn bies heute von den unmittelbar Betheiligten noch nicht eingesehen wird, ja wenn es sogar Viele gibt, die die gute alte Zeit, vor jener großen Umwälzung, zurückwünschen, oder Andere, die das Alte, ohne es zu kennen, lieben, da sie es, wenn sie es hätten, nicht mehr verstehen würden, so war es mit Distor. Xaschenbuch, IV.

bem Chriftenthum bei feinem Gintritte nicht anbere. Wie viele Sahrhunderte hat bies nicht burchziehen muffen um fich zu verbreiten, wie viel andere hat es gebraucht, um bie alte Welt grundlich zu gerftoren und fich aus bem Gemuthe ber barbarifchen Bolfer heraus einen neuen Staat, neue Borffellungen und eine vom Alterthum abstoffende Geschichte gu erbauen. Biergig Jahre feit ber frangofischen Revolution haben fait eine gleiche Wirfung gehabt. Man frage in irgend einem Staate ber alten ober neuen Belt nach, ob bie Borftellungen von 1789, bie Buftande bes achtzehnten Sahrhunderts, Die Wiffenschaft und ber Charafter beffelben, fich nicht felbft in ben absoluteften und am meiften ftebengebliebenen, fo febr verandert haben, bag ber feinere Luftzug ber Revolution in Strafen und Wegen, in Busammenhang und Berkehr, in Reigungen und Staatsanleihen, fich fo unbemerklich eingeführt haben muß, bag er am Enbe nicht mehr zu verkennen ift. Wie aber fteht bie frangolifche Revolution jum Chriftenthume, in welcher naberer Beziehung find beibe, und wie ergangen fie fich? Das Chriftenthum fand einen gebilbeten und fertigen Staat, ein feines bestimmtes und in allen Bezugen entwickeltes Leben, aber es fand nicht bie unenbliche Tiefe, die unfagbare und noch ungefagte Bebeutung bes Menichen; ber Staatsmann, ber Burger beruh= ten auf einer allerbings vom Naturgangen losgeriffe=

nen, aber noch nicht in fich verfenkten und fich felbit zum eigenen Boben habenben Inbivibualitat. Der Staat war aus ber Sitte hervorgetreten, welche von ber vereinzelnben Freiheit burchlochert, und am Enbe zu einer nivellirenben Gleichheit gebracht morben mar, aber tein Recht mar aus ber Bertiefung bervorgegangen, in ber es allein feine Burgel haben fonnte: es gab feinen Menschen und feine Mensch= beit. Damit diefer Begriff gefunden und hingestellt murbe, mußte bie gange Belt bes Alterthums vergeben, und aus ber Inmenbigfeit biefer Borftellung beraus, burfte alles Bestehende und Irbische gegen biefen abstracten, noch nicht ausgearbeiteten und nichts ale ben Rern einfaffenden Bebanten gehalten, hinten= angefest und verachtet werben. Die Che und bie Kamilie, die Reichthumer ber burgerlichen Gefellichaft, Die Berrlichkeiten ber Berrichaft und bes Staates, was find fie gegen ben innigen tiefen, feine gange Macht noch nicht fennenben Glauben ber erften Chriften, ber fie als heibnische Leerheit, und als schaale, ihm nicht angehörige und unverwandte Augerlichkeit von fich weift. Mus biefem einfachen Begriffe bes Menfchen und feines unenblichen Werthes heraus hat bie gange Welt ber Geschichte und bes Staates von un= ten, aber auch von ber Tiefe auf, wieber erbaut werben muffen. Das Mittelalter mit feinen Partis cularitaten, ber Staat in Form bes Eigenthums und

Privatrechts, bie barbarifch icheinenben Streitigkeiten ber Lehnsberren und Bafallen, find nichts als ber Bachsthum bes Menichen in feinem Kortichreiten gu bem aus ihm heraus ju errichtenben Staate. Und menn bas Chriftenthum ben Menfchen gefunden hat, wenn es ihm in zweitausenbiahriger Begleitung, bis er enblich staatsmundig geworden ift, folgte, fo ift bie frangofische Revolution nichts anderes, als bie Erhebung bes Menfchen jum Burger; bie Befeiti= aung ber hemmungen und Berufte, die noch bem Muftreten biefer letten Erscheinung im Bege find. Die Allgemeinheiten, welche im Alterthume ohne bie Subjectivitat und ben Begriff bes Menfchen fich vorfinden, find nun wieber aus biefer Grundlage erzeugt, und die frangofische Revolution wird fo eine Bervorarbeitung felbft bes driftlichen Standpunktes. Die einfachen und allgemeinen Theorien, wie fie feit bies fer Beit fich beftanbig geltend machen, und nachbem fie fo oft zurudgewiesen worben, immer in erneuter Deftigfeit wieder hervortreten, find im Grunde nichts, als was bie Menschheit in achtzehnhundertjährigem Rampfe errungen; wozu bas Chriftenthum bie bifto= rische Basis gegeben hat, und was nunmehr von fei= nen geschichtlichen Umgebungen befreit, in einfachen flaren, und barum bisweilen zu leicht icheinenben Worten fich ausspricht.

Doch eine Frage konnte hier noch beantwortet

werden, marum gerabe, wie im jubifchen Bolfe bas Chriftenthum, fo im frangofischen bie große Staateumwalzung bes vorigen Sahrhunderts vor fich ging. Dies forbert eine Erlauterung, welche fowol im Allge= meinen, in ber Stellung von Frankreich, als im Befonberen, in bem Charafter ber Frangofen ihre Begrundung findet. Geit bem Unfange bes fechzehnten Jahrhunderts find bie beiben Seiten, welche fich im Mittelalter ale romanische und germanische Bolker gegenüberftellten, burch bie Reformation noch gang anbere geschieben worben. Die romanischen Bolfer, bie großentheils im Mittelalter ihre Bluthe und Bebeutung hatten, find von bem unmittelbaren und leben= bigen Schauplat ber Geschichte in ein Pflanzenleben und in eine Dunkelheit jurudgetreten, bie auch in Wiffenschaft und Literatur, sowie in allen anderen Außerungen bes Beiftes bemerkbar wirb. haben die rein germanischen Bolfer 1), mit ihrer Errungenschaft auf bem Bebiete bes Denkens und ber religiofen Forschung gufrieben, mehr theoretisch gestimmt, ale praktifch erfahren und bebenbig, fich weniger um ben wirklichen Staat und feine Er= neuerung bekummert, als fie um feine ibeelle Be-

<sup>1)</sup> England wirb hier nicht zu ben rein germanischen Bolfern gerechnet, sonbern zu ben germano romanischen.

grundung und gebankenmagige Keftstellung beforgt waren. Mur in bem Rampfe bes romanifchen Still= ftandes und ber germanischen Beiftigkeit aber konnten Die Fortschritte ber wirklichen Welt gewonnen merben, und hierzu mar ein gand nothig, bas in fich felbft beiben Seiten angehorte, bas germanische Tiefe mit romanischer Babigkeit verband, bas von jeher ein Land bes Bruches, ber Doppelfprache und bes Dop= pelrechts, auch zulest ein Land bes Rampfes jener Seiten und ber endlichen Berfchmelzung ihrer Di= berfpruche und Entgegensegungen fein mußte. Darum ift feit ben Zeiten Ludwigs XIV bie geschichtliche Be= wegung von Krankreich ausgegangen, und weil es bas einzig katholisch gebliebene Land ift, in bem ber Protestantismus auffam und fich theilmeife erhielt, weil Unwissenheit und hoher Beift, Dunkelheit und reines Licht, Bilbung und Aberglauben auf einem und bemfelben Boben gebannt erfchienen, tonnte bort jener Rampf entstehen, ber weber bei ben rein roma= nischen, noch bei ben blos germanischen Bolkern mog= lich war.

Um aber zu erklaren, wie die Franzosen gerade bas führende Bolk in der neuesten Geschichte sind, muß noch etwas Underes als diese Ullgemeinheit aufgestellt werden; es gehort dazu eine Einsicht in den Charakter des Bolkes, das im hohen Grade die Eigensschaften besicht, die zu dieser Führung geschickt machen.

Es find biefe aber ber unendliche alles verbindenbe gefellschaftliche Sinn, woburch jebe Gingelheit in ben Rreis ber Allgemeinheit gezogen und zu ihr verarbei= tet wird, ber Ginn, womit fich bie Frangofen fuchen und finden, aus blogen Undeutungen ein Ganges schnell zu machen wiffen, und von Allem bas Ergebniß. fei es auch bas außerfte, gieben wollen: es ift ferner bie Beweglichkeit und Unbeftanbigkeit bes Charafters, bie bes Erreichten balb überbrufig neue überrafchenbe Wendungen zu erhalten fucht, und bie mehr noch als jener zu ben beständigen geschichtlichen Evolutionen fuh: ren, bie ben ruhigen und besonnenen Burger aufschut= teln und bewegen; es ift enblich jene Gitelfeit, ober jener bewegliche Stolz, ber eben fo einseitig ale erschlof= fen, eben fo ehrsuchtig als felbstzufrieden macht, und ber von Beit zu Beit mit jener Tapferkeit erfullt, bie man oft eben fo ritterlich als unnut nennen muß. Mus biefen verschiebenen Grundzugen geben bann bie befonderen Talente und Eigenschaften hervor, welche bie Krangofen gu ber Rolle von Bortampfern beftimmt haben. Es ift zunachst bie Liebe zum Kriege, zum Streit jeber Urt, und zu ben Erfolgen, bie baraus gewonnen werben. Much bas, mas im burgerlichen Leben, in ber Wiffenschaft und in ber Runft erkampft ift, wird als ein Außerliches feftgeftellt und als erworbener Ruhm geehrt. Gine gewiffe Ritterlichfeit, bie noch nicht vorübergegangen ift, ein gemiffer Ginn

fur Ehre, welche nicht bie faule und sumpfig geworbene Grandezza ber Spanier, fondern eine bewegliche und thatige ift, geben biefem Rampfe eine Leichtig= feit, bie faurer ermerbende Bolfer faum begreifen. Der Krangofe ift gegen feine Reinde großmuthig, benn mit bem Enbe bes Rampfes ift auch ber Grund gu bemfelben vergeffen; er fann oft ebel und hochherzig, aber eben fo oft auch graufam und hart fein. Mat= tigfeit. Abgeschmacktheit und Weichlichkeit haben sich bisweilen bes frangofischen Charafters bemachtigt, niemals aber hat bas Gemeine und Reige barin Gin= gang gefunden, und Frang bes Erften bekanntes Wort: "tout est perdu fors l'honneur" bruckt ben gangen-Gefichtepunkt aus, ben ein Frangofe niemals aus ben Mugen verlieren barf. Die bas Streben nach Freis beit mit aller feiner Beftigfeit, fich oft eben fo in ungemeffene Ruhmfucht bat verwandeln konnen, und wie bie lettere bas erftere gang bat vergeffen machen, wird haufig in biefer Geschichte hervortreten, benn bie Frangosen, die sich leicht unterwerfen, wenn ein großer Mann ben Mittelpunkt ihres Charakters gu ergreifen weiß, werben jeber Bewalt Wiberftanb lei= ften, bie außerhalb biefes Punktes fich bewegt. biesem Charafterzuge aber tritt die große Sucht nach Muszeichnungen hervor, die Luft fich geltend zu machen, ber Bunfch nach Beranderungen ohne Gleichen. Bei feinem Bolfe wird bas Wort abgenütt (usé) ofter

gebraucht, wie bei ben Frangofen, und bei feinem nust fich etwas leichter ab. Die Gefelligkeit, biefe funftliche Welt, bat ichnell alles Naturliche ergriffen und verzehrt; bie Mode, bas heißt jene Revolution ber Sitten, Gebrauche und Trachten, bie fcheinbar an Launen fich bewegt, aber mehr wirklichen Inhalt hat, ale man wol glauben mochte, zieht auch bie ern= ften Rreise bes Lebens in ben Strom ihres taglichen Laufes binein. In biefem beftanbigen Strubel, in welchem in Frankreich allein praktische Sicherheit sich erwirbt, wo vor allem bas Lacherliche vermieben wer= ben muß, wird bas Bolf zu Außerungen und Thaten erzogen und geubt. Sier ift es, mo bas weib= liche Gefchlecht einen Ginflug auf bie Bilbung bat, und ein Richteramt übernimmt, wie bies bei feinem anberen Bolke jemals gefunden murbe. Die Mittel, burch Regierungefunfte ju gerftreuen und burch Ruhm bervorzustechen, find allein die ausführbaren bei die= fem Bolte. Richt bie Sorge fur bas Gemuthliche bes Saufes und ber Familie, nicht bie Tiefe, bie fich verftect, um fur andere Sahrhunderte Resultate vorzubereiten, nicht bie beutsche Innigkeit, bie aber nur zu einem traumenben Musbruck fommt, finben fich bei ben Frangofen: sie wollen, was sie an bem einen Tage gebacht haben, an bem anderen genießen: bas praktische Ergebnig, bie Form bes Erreichten, ift es allein, nach ber fie begehren. Im Privatleben 13 \*\*

fparfam und fogar geizig, find fie im offentlichen un: besonnen und verschwenderisch, benn hier wird nichts auf die Ewigkeit angelegt, und Alles will nur feine Beit halten und bauern. 216 Ritt aller biefer Gigen= Schaften ift aber bie unnachahmliche Leichtigkeit angus erkennen, mit ber bie Frangofen ihre Gebanken und Meinungen verbreiten. 216 wenn Frankreich ein ein= giger organischer und fuhlender Korper fei, theilt fich, mas in einem Dunkte beffelben gebacht worben ift, fogleich bem anberen mit; feine Bunbe fann einem Theile gegeben werben, ohne nicht bie andern frampf= haft zu bewegen. In biefem Lande haben allein bie Provingen bas Gefet ber Sauptftabt nicht blos em= pfangen, fonbern fich ihm gern unterworfen; nur bier verbindet ber Telegraph bie entfernteften Theile gu einem fcnell unterrichteten und feiner fich bewußten Gangen: nur bier murbe vielleicht ber Gebante einer Frembherrichaft, ber jedes Bolt mehr ober minber wiberlich bewegt, einen fo entschiedenen Abscheu vors finden, baß er ichon vor bem farten Ausbruck beffels ben zu verschwinden hatte.

Dieser Charafter ift es, ber bie Franzosen zu bem Bolke der neueren Revolution macht, ber ihrer Geschichte eine so bramatische Bedeutung gibt, ber immer neue Wendungen in berselben hervorruft, und ber die anderen Bolker mit in den Kreis der Bewegung, ohne daß sie selbst es eigentlich wollen, hinein-

Uber nicht blos fur bie Geschichte ber großen Staatsumwalkung, fonbern auch fur bie Beit, bie ihr unmittelbar poranging, ift biefer Charafter entscheidenb. Man fann bie frangoffiche Revolution nicht verfteben. ohne bie Beit begriffen zu haben, beren hervorstechenbes Bild Ludwig XIV ift, und man fann fich biefer' Geftalt wiederum nicht naben, ohne in ihr guvorberft, ben großen Musbruck bes frangofischen Nationalcharattere erkannt zu baben. In Lubwig XIV, wie in Mapoleon, hat fich Alles, was ber frangofifche Beift ihrer Beit Bebeutenbes an fich trug, concentrirt und aufgestellt: fie find bas 3ch, bie Incarnation, ber lebensvolle Musbrud bes gefammten Bolfs, aber fie find es auch nur allein, bie biefes Bolt vorftellen und vorftellen konnen: fie haben feine Dynaftien bin= terlaffen, die ihr Wert vollführten, bas vielmehr ichon mit ihnen felbst zu Grabe ging; und fie find nur su verfteben, wenn man biefelben Grunbe, bie fie boben, und ihre Dacht herbeiführten und erleichterten, als bie Urfachen ihres Falles, und als bie Berfchmetterung ihrer Plane und Soffnungen wirken fieht. Wir wollen es verfuchen, in biefen erften Borlefungen, bie Beit Lubwig XIV, feine Grofe und Bebeutung, fo wie ben Fall von diefer Sohe, zu beschreiben.

Wie jede wahrhafte Große immer auch zugleich burch die Zeit begunstigt wirb, in der sie entsteht, so muß hier allerdings der Boden, auf dem Ludwig XIV

fich erhob, untersucht werben. Das Mittelalter mar in ber That, als er geboren murbe, im Berfchminben, und bie ungemeine Rraft, bie es gehabt hatte, zeigte fich nur noch in ben Ruinen, die von ihm vorhanden waren, in ben hemmungen, bie es einer neuen aeldichtlichen Muffaffungeweise entgegensette, und in ben Ungewohnungen, bie felbst eine weit spatere Beit nicht ganglich hat ausrotten konnen. Schon Lubwig XI hatte in Krankreich bie wiberspenstigen Barone gebemuthigt und ben allgemeinen Bebanten einer großen Alleinherrschaft gehabt. Spater hatte nach ben Unruhen ber Religionskriege Beinrich IV biefen Plan festgehalten und bas frangofische Ronig= thum in ber Borftellung gegrundet, Richelieu hatte mit gewaltigem Urme ben Boben gleichgemacht und geebnet, und fo blieb Ludwig XIV nichts zu thun ubrig, als bas große Gebaube ber Monarchie auf bemfelben binguftellen. Wenn in Deutschland bas Mittelalter mit bem breifigiahrigen Rriege beenbigt ift; fo hat es in Frankreich noch feine lette nachträgliche Darftellung in ben gleichzeitigen Unruhen ber Fronde, die in die Kindheit Ludwig XIV fallen, und die feis nem Gemuthe nur noch ben Unblidt ber alten Beit geben follen, bamit er bie feine im volltommenen Unterschiebe, bagegen aufsteilen konne. Frankreich hatte burch bas Mittelalter feine bestimmte, in fich gefchlof= fene und feststehende Berfassung erhalten. Die ent=

schiebenen und besonderen Rechte, die fruher jeder Baron gehabt hatte, waren allmalig an ben Ronig ubergegangen und hatten feine Befugniffe vermehrt: biefe erhohte Gewalt hatte bie Reichsftande erblaffen machen, ober ihnen boch ben Ginfluß genommen, ben fie nach Umftanben in fruheren Sahrhunderten ausubten. Wenn jemand im Beitalter Ludwig XIII von ber Berfaffung reben wollte, fo konnte er fie fich will= furlich, nach feinen Borurtheilen, nach feinem Stanbe und nach feinen Intereffen gusammenfeten. Je nach= bem bie eine ober bie andere Periode ber frangofi= fchen Geschichte aufgefaßt wurde, fonnten Schriftfteller bie frangofische Monarchie als vom Bolke und feinen Rechten beschrankt, ober auch als unumschrankte und absolute binftellen. Die frangofischen Alterthumer bieten in biefer Beziehung eine Berwirrung ohne Enbe bar, und man fann im Mugemeinen nur fagen, baß überall die Rechte zweifelhaft, die Thatsachen aber machtig waren. Nur eines mag als ein Feststehen= bes angenommen werben, bag nicht blos fur biefe Umftanbe, fonbern auch fur funftige Beiten, ber mo= narchische Charafter einem Bolte gufagen mußte, bef= fen oben gezeichnete Grundzuge in außerem Glange und in bem Streben nach weltgeschichtlichem Effecte gusammenkommen. Es ift in Frankreich immer ein Doppeltes ju unterscheiben gemefen, und biefe Unterfcheibung muß noch heute gemacht werben. Diefes

ift namlich bie Meinung und bie Sitte. Die erftere ift von jeher in biefem Lande ungezügelt vorgeschritten, hat fich an feine Gewohnheit, an feine Urt, an feinen historischen Buftand gekehrt, und hat nur ber Form bes Spllogismus und feinen Confequengen gehulbigt. Sie hat beswegen in ber Beit Lubwig XIV und feiner Nachfolger freigeistische Borftellungen aufgebracht und biese ungestraft weiter geführt: fie hat bas Ronig= thum, bas moch fest zu wurzeln ichien, untergraben, fie bat alle folgenben geschichtlichen Begebenheiten vorbereitet, und beweglich, wie fie in bem freieften Gles mente bes Gebankens ift, kommt fie immer noch nicht bagu, fich in Sitte umgufegen, fonbern fie will bas Errungene zu feinen weiteren Ergebniffen ausführen und verarbeiten. Gang bavon unterschieden aber ift bie Sitte, bie felbft von biefer Meinung nicht gang umgeworfen, noch immer einen Busammenhang mit bem alten frangofischen Charafter bewahrt. Eine Sof= lichfeit und Gefelligfeit, die noch nicht verbannt find, zeigen bieweilen noch bas Naturliche und Naive bes alten frangofischen Befens: Die Gucht nach Ehre und Glang hat von feiner einzigen ber vielfachen Den= bungen ber Meinung vernichtet werben tonnen und bie widerstrebendsten Gefühle feben sich nach biefem einen Brennpunkte bingezogen. Die republicanische Ruchternheit fagt baber Diesem Nationalgeiste fchlecht gu, ber auch in ber form ber freieften Berfaffung

immer eines monarchischen Mittelpunktes bedürfen wird, sollte berselbe auch durch und für die Nation nur errichtet sein. Mehr als jemals war diese Grundslage für einen monarchischen Bau aber in der Zeit Ludwigs XIV vorhanden, denn die furchtbare und selbstsständige Kraft der Barone war zu lauter Bausteinen herabgesunken, die man willkurlich zu dem Werke verwenden konnte. Nachlässig von einer spanischen Mutter und einem italienischen Cardinal erzogen, war Ludwig XIV, obgleich nicht ohne Empfänglichkeit und Talent für die Alleinherrschaft, doch den Umständen rücksichtlich des Gelingens der großen Unternehmung, die er wohl weniger fassen mochte, als wir sie begreisfen, verpslichtet.

Aber es ist hier noch burchzusuhren, auf welchen Grundlagen biese Monarchie beruhte. Mar es bie heilige Schrift und bie biblische Tradition, worauf sie sich grundete, war das romische Recht die Basis worauf sie erschien, ober ging sie vielmehr aus ben franklichen Gewohnheiten des Mittelalters hervor? Man kann nicht leugnen, daß die verschiedenen Seiten des Staates sich auf eine oder die andere diese Grundlagen beriefen. Die Geistlichkeit hatte gern hier und spater jenes biblische Konigthum gesehen, das sich der höheren Autorität der Kirche gebeugt hatte, und das sie immer nur vertheidigt hat, um es nach ihrem Willen zu lenken und zu beherrschen;

bie Parlamente bagegen mochten in bemfelben mehr bie Sagungen bes romifchen Rechts erkennen, um neben bem Ronigthum auch bie Allgewalt bes Rechts und ihre Rechte ju behaupten; ber Abel führte in letter Inftang baffelbe auf bie Gewaltthatigkeiten bes Mittelalters und auf bie fruheren Dynaftien gurud, bamit bierin fich auch feine Befugniffe und feine gu Privilegien berabgefuntenen Rechte zeigen mochten. Doch paften alle biefe Borftellungen, meber bas Ro= nigthum, bas Samuel fcmaht, noch bas, welches bas romifche Recht von ben Gefeten geloft fein laft. noch jenes vafallifche und feubale ber vergangenen Beiten, auf ben Bau, ben Ludwig XIV beabsichtigte. Seine Schopfung beruhte nicht auf einer hiftorischen Grunblage, ober auf Citaten, bie feine Rechte beweifen follten, fonbern auf einem Bebanten. Gie berubt auf ber erft wiebergewonnenen Ibee bes Stagtes, ber von ben Particularitaten, bie ihn bisher ge= bilbet hatten, befreit, fich endlich in einer feit bem Alterthum nicht gekannten Ginheit aufftellen follte. Diefer Gebante mit wenigen Worten ausgesprochen ift: ber Staat bin ich.

Wir wollen biefen Gebanken in ber nachsten Botlesung gliebern und in seinen Theilen erscheinen laffen.

## 3 meite Borlefung.

#### Meine Berren!

Der Staat bin ich, war bas Bort, womit Ludwig XIV die veranderte Geftalt bezeichnete, welche bie Regierungsweise burch ihn erfahren follte, und zugleich ift es noch heute ber Musbruck, ber am beften bie Umwandlung berfelben barftellt. Die allmalig berabgekommenen ober geschwundenen Ginzelrechte hat= ten nach und nach an ben Begriff bes Bangen, bes Staates, fich aufgegeben und biefer erfchien wieber in ber Korm einer einzelnen machtigen und bie Befonderheiten umfaffenden Perfonlichkeit. Es ift gu bemerken, bag in biefem Musfpruche gum erften Dale bie absolute Monarchie, fich felbft als einen Geban= fen begreifend, hervortrat, mabrend fie fruber nur in Korm eines naturlichen Unfangs, wie im Driente, ober bes Bernichtens ber Individualitaten, wie im romifchen Reiche, bestanden hatte. Jest aber mar ber Staat, aus feiner langen Wanberschaft burch bas Mittelalter gum Bewußtfein feiner felbft gekommen,

und ehe er fich entwickeln und gliebern tonnte, mußte er fich als Ichheit bezeichnen und benennen. Abfolutismus, welcher jest gegrundet ju werben ichien, wahrend er eigentlich bas nothwendige Resultat ber vergangenen Geschichte war, sollte rein und scharf fein: Konigthum und Konig waren nicht geschieben, und indem fie an die Gottheit und bas gottliche Recht geknupft murden, trat ber blinde Behorfam als eine burchgangige Folge biefer Berbinbung ein. Mus ben Schriften Lubwigs XIV., mehr noch, wie aus feinen Sandlungen, geht biefer Grundgebante machtig hervor. Gott allein, meint er, habe von ben Ronigen Rechenschaft zu verlangen, die übrigens von ihren Unterthanen, wie feine Statthalter, ohne baß bier eine Prufung eintrete, zu verehren feien; er halt fich fur bie Quelle aller Gnabe, aller Macht und aller Berechtigkeit, fur einen, auf welchen fichjeber Ruhm beziehen muß und ohne ben man feinen haben barf. Diese Schheit ift nicht allein eine ab= stracte und feinsollende Macht; fie ift eine wirkliche, benn fie hat, wie uber bie Unterthanen, fo auch über bas Eigenthum berfelben eine vollftanbige Gemalt. Die Schonung, bie gegen bie Unterthanen in Besiehung auf baffelbe geubt wird, hat nur bie Bedeutung ber eigenen Sparfamteit und bes Dichtverschwendens ber bem Ronig gehörigen Rrafte, fo wie auch bas leben ber Bolfer nur in bicfem Ginne

bewahrt zu werden braucht. Indem die frangofische Nation fo gleichsam in ber Person bes Ronigs ent= halten ift, mußte Ludwig bem XIV. nichts un= angenehmer fein, als ber Ubftanb, ben bas im Dittelalter verbliebene England bagegen bilbete. fchilbert in feinen Schriften biefe Unterwerfung bes Ronigs unter bas Gefet bes Bolles als bie großte Schmach, die einem Manne feines Ranges wiberfabren fonne, und halt fur bas eigentliche Berberben ber englischen Berfaffung, bag ber Ronig feine Steuern an Menichen und Gut ohne bas Parlament folle erheben burfen. Seine Sandlungen haben aber eben fo immer ben Sauptzwed gehabt, entweber unter ben Stuarts bie absolute Monarchie und bie bamit verbundene fatholische Religion in England wieder einzuführen, ober ber vertriebenen Ronigefamilie in Frankreich einen Wiberftanbepunkt gegen bas fie abstoßende Baterland zu gemahren.

Wie aber die Einführung dieses Princips in Frankreich möglich gewesen, wie es sich mit dem Charakter der Nation in Verbindung setzen und mit demselben verschmelzen konnte, wie es theils durch den Glanz, den es als hauptsächlichen Blendepunkt mit sich brachte, gewinnen, theils durch die Furcht, die es zu entwickeln wußte, erstarren und zur eigenen Beseltigung beitragen durfte, soll der Gegenstand der folgenden Darstellung sein.

Die Gewalt, bie es jest moglich machte, bie abfolute Berrichaft bes Ronigthums zu grunden, mar bas erft auffommenbe und fich herausbilbenbe fte= benbe Beer. 3mifchen bem Mittelalter, in welchem jeber Lehnsherr mit feinen Bafallen und Golbnern erscheint, die er nach beendigtem Rriege wieder aus= einander geben laft, und ber neueren Beit, mo bas Seer mit bem Bolfe in nabere Berbinbung getreten ift und nur ale ein Theil beffelben betrachtet werben fann, fommt bas ftebenbe Deer bes fiebzehnten und achtzehnten Sahrhunderts, bas in biefer gangen Beit, wie noch heute, nicht allein bie Bewährleiftung ber abfoluten Macht, fonbern bas ift, worauf fich biefelbe beruft und zu berufen weiß. Das ftebenbe Seer begleitet biefe Berrichaft, gibt ihr eine Begrunbung und Dauer, und lagt fie erft fallen, wenn bie unterscheibenben Begrangungen, bie zwischen ber Urmee und bem Bolte liegen, felbft bem Ginfturge nabe gefommen finb. Die es bas Berbienft bes Staates Ludwigs XIV ift, fatt ber Besonberheiten bes Mittelalters, bie Ginheit und Allgemeinheit feft= gehalten zu haben, eben fo ift bas ftebenbe Seer bie Bufammenfaffung ber einzelnen Particularitaten gu einem Begriffe, ber nun feine verschiebenen Theile, Lehren und Secten erhalt. Durch bie Uniform wird biefe Allgemeinheit zu einem beftimmten fichtbaren Beichen, bas noch heute in militairifchen ganbern

zwischen Truppen und Burgern eine genaue Unterfcheibung macht; bie Bewaffnung, Berpflegung unb bie Runft ber Fuhrung erhalten einen allgemeinen, b. h. miffenschaftlichen Charakter, und erft von Guftav Abolph an fann man fagen, bag es wie im Alterthum, nicht blos tapfere Rubrer, fonbern große Kelb= herren gegeben habe. Die Befugniß, die in Frankreich bie Statthalter ber Provingen fich genommen hatten, Truppen auszuheben, horte allmalig auf und ging in bie Sande bes Ronigs uber. Grabe und Burben wurden nunmehr allein von biefem ertheilt und die militairifche Chre geschaffen, die in bem Ronige ihren Mus = und Ruckgangspunkt hatte. Neu eingerichtete Orben gaben biefem Stanbe einen außeren Glang, und Bufluchtsorte fur Rrantheit und Alter eine Sicherheit, Die ihn auf fich ftellte und immer mehr vom Bolfe ablofte, aus bem er hervor= gegangen mar. Die Siege, bie unter biefer langen Regierung erfochten murben, felbft bie Dieberlagen, Die man erlitt, brachten eine Mannegucht und einen stånbischen Beift hervor, welcher in feiner Allgemein= beit ber Uniform, bie man trug, ju vergleichen mar. Aber nicht blos in Rriegen und Schlachten wurde biefe neugeschaffene Urmee verbraucht: fie wurde auch bagu verwendet bie Steuern einzugiehen, ober bie Ginbebung zu erleichtern, jeden Geift ber Ungufriebenheit und Emporung nieberzuhalten, und endlich in reli=

giofen Streitigfeiten bie Parteien burch eine burch: meg außerliche Entscheibung gur Ruhe gu bringen. Do ber Staat handeln und auftreten, mo ber Ronig feinen letten Willen fund thun wollte, gefchah es burch bie Urmee, und biefes Recht mar fo aner: fannt, man war an feine Musubung fo gewohnt, baß balb auch ohne bie Unwendung biefes Mittels die konigliche Gewalt als unumschrankt baftand, und fcon ber Sintergrund, auf ben fie im Rothfall gei= gen burfte, hinreichend mar, um ihr Recht uber alle Bezweiflung zu erheben. Der bis bahin felbftftanbige Abel wurde burch bas heer zu einem abhangigen gemacht, benn was er fruber aus fich gehabt hatte, die angeborne Tapferteit, bie Luft jum Rriege und bie Rabigfeit, fie geltenb ju machen, mußten jest entlehnt und in Graben und Burben erworben werben. Durch bie militairische Bierarchie, bie allmalig ein= gerichtet murbe, tam in biefe Erwerbung eine gemiffe Ordnung und Langsamkeit, welche ben Chrgeit fpornte und die Treue befestigte, und nach und nach wurde ber Titel eines Marschalls von Krankreich ehrenvoller und bedeutenber, als jemals fruher ber eines Bergogs ober Marquis es hatte fein fonnen.

Sene Festigkeit und Ginheit, welche bas heer auszeichnete, ging auch von bemfelben auf bie Civilregierung uber. Die alten Freiheiten ber Provinzen, welche stänbische genannt wurden (pays d'états),

allmalig ausgeloscht und machten einer Centralisation Plat, die noch heute, freilich burch bie Revolution unendlich Scharfer hingestellt, eben fo bas Eigenthumliche, wie bas Berberbliche ber frangofischen Regierung ausmacht. Gin Schneller und einformiger Gehorfam bezeugt balb, bag biefelbe Bewalt überall gegenwartig fei; ber Despotismus ber Minifter mar nur bas Organ ber fich in bemfelben bewegenben Alleinherrschaft: bie Parlamente schwiegen und beug= ten fich vor biefer Lehre, und bie Bolfer murben eben fo entschieben gebrandschatt; als fie fich gern und willig biefe Machtvollfommenheit gefallen liegen. Lubmig XIV fab mobl ein, bag, wenn er bie Freibeiten bes Mittelalters verschlang, ober nach und nach in Bergeffenheit gerathen ließ, er bem Bolte einen Erfat gewahren muffe, welcher nur in ber Bermaltung liegen konnte. Much bier hatte er in Gully, Richelieu und Magarin Borganger gehabt, aber biefen mar es theils noch nicht gelungen alle Elemente ber Gingelheit umguschmelgen, theils fehlte ihnen jene Methobe, welche bie Runft bes Regierens in eine Wiffenschaft verwandelt. Wenn man bas eigenthumliche Berbienft Ludwigs XIV hervorheben will, fo ift es ber feine Tact, mit bem er alle Geis ten bes großen Staates ju fich hinguziehen und gu ergreifen mußte, bie Festigkeit, mit ber er ihm, burch eine von oben herab kommende Regierung ein neues

Leben einflößte, und bie Kunft, daß er eben durch diesen Absolutismus das Nationalgefühl der Franzosen nicht verlette, sondern erhob. Zwei Regierungsmittel sind es hauptsächlich, in denen er, oder seine Berwaltung als Ersinder genannt werden können: die Polizei und die Finanzen.

Es gibt Perioden, in welchen burch die Berbinbung zweier bis babin gang von einander getrennter Seiten eine neue vollkommene funftliche Regie= rungegattung entsteht, bie im Unfange berber auf= tritt, fpater aber mehr mit bem Gebanten bes Staates zusammenfällt und enblich ein nothwendiger Husbrud beffelben wirb. In bem Mittelalter maren Ritterorben gemefen, in welchen Tapferfeit und alle Eigenschaften bes Rriegers mit priefterlicher Ent= haltsamfeit und mit monchischen Belubben verbunben waren. Go entftand im Beitalter Lubwig XIV, und burch ihn felbst, bie amphibische Ginrichtung ber Polizei, eine Schopfung, welche bie Sicherheit, bie bas richterliche Umt gewährt, mit ber Schnelligkeit und Beweglichkeit vereinigen follte, bie bem Rrieger= ftanbe jugefdrieben wirb. Nachbem fich ber Ctaat ber Einzelheit entwunden hatte, fonnte bie Entschei= bung über vielfache Gegenftanbe bes Lebens nicht mehr ber Langfamteit bes Berichtoftanbes übergeben werben: eben fo wenig, wie bie Urmee geeignet mar, in alle und jebe Berhaltniffe einzugreifen.

Solbatrichter, wie man bagegen bie Mitglieber ber Polizei nennen fann, war ber Beifen beiber theilbaftig: er gehorte ber Uniform, ber Bemaffnung unb ber Disciplin jufolge jum Golbatenstanbe, bagegen war er feinen Geschaften, und ber Urt, fie gu behandeln nach, ein Mann ber Juftig. Diejenigen, bie in einzelnen Commissionen eine Berlebung ber Freiheit gefehen hatten, gewohnten fich an die beftanbige Ginrichtung ber Polizei, welche balb, ba fie auch bie Rube ber Stabte zuwege brachte, bie Bergnugungen ber Reichen und die Gefundheit ber Urmen Schutte, als eine nothwendige Seite ber Bermaltung angesehen murbe. Daburch gemann ber Staat ein Bewußtsein, bas er fruber niemals gehabt hatte, ein Muge, bas ihm fehlte, und ein verbinden= bes Mittel, bas alle Gingelnheiten burchbrang und fie jum Gangen führte. Die konigliche Gewalt ftieg fo in die unterften Rreife, und ber Despotismus, welcher fich bieber nur oben gehalten hatte, trieb nun in bie entlegensten Seiten binein und tobtete bie Gelbitftanbigfeit und Gigenwilligfeit, in allen Gefagen bes Staatsorganismus. Die Polizei, biefe Erfindung b'Urgenson's, ber ihre einzelnen Bestandtheile ben Benetianern abgefeben hatte, ging balb von Frantreich auf bie übrigen europaischen ganber über, ohne jedoch irgendwo bie Rraft und bie Eigenthumlichkeit Sifter, Zafdenbud. IV. 14

ju befiten, bie ihr in ihrem Geburtelanbe jugefchrie:

ben werben muffen.

Gine zweite Seite, bie in jenem Beitalter herporgehoben ju werben verbient, und die biefe Regierung begrunden half, find bie Finangen. Unter biefem Ausbrude verftehe ich bie Thatigeeit bes Staa: tes, feine Bedurfniffe jufammengufaffen, fie als einen nothwendigen Bestandtheil ju betrachten und fur ihre Unschaffung Sorge zu tragen. Dahin gehort Mes, was ihnen bient und mit ihnen gufammenbangt, ber Sandel und die Gewerbe, die Induftrie jeglicher Urt, bie Fabrifation und bie Mittel, ihnen aufzuhelfen. Im Mittelalter mar biefes nicht als ein Banges gefaßt worben, wie nichts überhaupt ben Charafter beffelben annahm. Bie bas Ronigthum im Allgemeinen nur bie hochfte unter vielen gleichbe: rechtigten Spigen war, fo waren die Abgaben Gub: fibien, bas beißt eine einzelne Sulfeleiftung, bie bie Gingelnen bem Fürften bei verschiedenen Gelegenheis ten brachten. Daß biefes als Befteuerung gufammengefaßt, als wefentliche Mußerung bes Staates anerkannt, und in feiner Allgemeinheit als Wiffenfchaft bestimmt werbe, tonnte erft ber Beit gutom= men, in welcher fich ber Stagt überhaupt als Ganges feste und fomit aus bem Bereinzelten und Bufälligen gu einem Rothwendigen hervorhob. In ber Bunft ber Finangen aber fann man die Frangofen

taum ale Erfinder, fonbern nur ale geschickte Entlehner und als gewandte Musbilber bezeichnen. Bas ber Sandel und ber bamit verbundene Grebit vermoge, hatte bas fleine Solland in bem Rriege gegen Kranfreich gezeigt, welches bas Silbergeschirr Lub: mias XIV icon in bem zweiten Kelbzuge verfaufen feben mußte. Sandel und Manufacturen murben von nun an als ein Baubermittel betrachtet, nicht etwa bie Burger bes Staates, fonbern ben Fiscus gu be-Nur um Gelb zu ben verschiedenen Bereichern. burfniffen zu haben, wurde bie Aufmerkfamkeit auf bie Industrie gewandt, welche aber balb aus einem blogen Mittel zu einer felbftberechtigten Sauptfache fich erhob. Bielfach ift in biefen 3meigen ber Staate= regierung ber Name Colberts's berühmt geworben. beffen große Auffassungen burch größere Erfolge, bie freilich auch ihre Rehrseiten hatten, gefront murben. Es ftellte fich von jest an ein Unterfchied zwischen bem gemeinen Arbeiter und bem Runftler feft, ber fruher nicht bestanden hatte, und ber bas Beiftige bes Bewerbes, bie Erfindungefraft, ju einem bisher unbekannten Ruhme erhob. Kabrifen aller Urt, bie. worin gemeine, und folche, worin bie ebleren Stoffe aearbeitet werben, wurden in Frankreich angelegt; Flamanber und Italiener wurden ins Land gezogen; fie brachten aber nur Unfange, bie bie Lebhaftigfeit ber Frangofen balb anbere gestaltete, und welche in

furger Beit fich ju jenen Muftern herausbilbeten, bie nach bem Wiberruf bes Ebicts von Rantes auch in anderen Landern die Industrie und ben Gewerbfleiß bervorzurufen mußten. Muf biefe Beife gefchah es, baß burch ben vermehrten Sanbel bie öffentlichen Ginfunfte gunahmen, bag bie Bevolkerung tros ber Rriege wuche, bag bie Nation bie Verschwendungen bes Rurften auszuhalten verftand, bag jene Rrantheit, welche überhaupt burch bie Finangen und bas Bewußtfein barüber eingeburgert wurde, neue Entwidelungen vorbereitete, und bag endlich ber noch gebruckte und ju= rudgefette britte Stand eine Bichtigfeit gewann. welche Diejenigen nicht ahneten, die ihn nur als Mittel zu ihren 3meden gebrauchen wollten. Es ge= hort hierher noch ber Forfdritt, welchen bie Induftrie burch bie etwas fpat erhaltenen Colonien und Nieberlaffungen und burch bie endlich eingerichtete Flotte gewann, welche nicht fo fruh als andere Bolfer fich in ben Continenten von Uffen und Umerika festfette. Die frangofische Marine hatte zwar niemals bie Bobe ber anderer feefahrender Bolfer erreicht, aber fie ift bedeutend genug fur eine Landmacht, bie fich nicht hauptfachlich barauf zu berufen hatte, ge= mefen.

Diefe verschiebenen Seiten und Ausbrude bes neugeschaffenen Staates mußten aber in bie einzelnen Korperschaften, die fich vorfanden, eingearbeitet und

benfelben angepaßt werben. Seit bem Anfange bes siebzehnten Jahrhunderts waren die Reichsstände nicht mehr berusen worden, und die Geistlichkeit, der Abel, die Magistratur und der dritte Stand hatten eine corporative Festigkeit gewonnen, sich auf sich besschränkt, und es war schwer geworden, sie zu einer Bereinigung zu bewegen. Gerade diese Isolirung und Bereinzelung setzte sie aber mehr den Angriffen des Gewalthabers aus, der sie leichter unterwürfig machen konnte. Wir wollen die Bemühungen, welche angewandt wurden, sie zu Theilen des Staates zu erheben, durchgehen und die Kunst zu schildern verssuchen, mit der die verschiedentlichen Stände eben so verschieden angezogen wurden.

Die Geistlichkeit war nicht mehr im alleinigen Besig ber Wissenschaft und seite nicht mehr durch wunderbare Bildung und durch ausschließliche Gelehrsamkeit in Erstaunen. Aber sie hatte den Genuß großer Reichthumer, die das fromme Mittelalter ihr hinterlassen hatte, und bedeutender Privilegien, die nach und nach erlangt worden waren. Dadurch nun, daß die Verleihung aller dieser Beneficien in die Hand des Konigs gekommen war, war auch zu gleicher Zeit die Abhängigkeit und knechtische Unterwürssigkeit der Geistlichkeit begründet, und sie mußte sich, troß ihres eigenen Gutes, um die Erwerbung Dessen bemühen, was ihr in andern Zeiten selbstsfändig

gebort hatte. Dit alleinherrscherischer Willfur wurde über biefe Pfrunden geschaltet. Ebelleute und Laien erhielten Pensionen auf Bisthumer und Abteien angewiesen, und jebe große Familie glaubte fich berech= tigt, einem ihrer Nachgeborenen burch Abschneiben bes Saupthaars bie Befugnig ju ertheilen biefe Guter ju befigen. In furger Beit gab es in Frankreich faum noch einen plebejischen Bischof, und bie Rirche, jene einzige geistige und bemokratische Gewalt des Mittelalters, mar im fiebzehnten Sahrhundert in ihren boberen Burben gang ber Ariftofratie anheimgefallen. Durch bie Bermanbtichaft mit ihren in Staatsamtern ftehenden Ungehörigen, burch bie Bezuge, welche jeder biefer Priefter jum Sofe hatte ober haben konnte, bilbete fich eine anftanbige, feine, liebenswurbige unb auch bisweilen talentvolle Geiftlichkeit aus, ber aber am Ende nichts frember mar als bie theologische Biffenschaft, nichts gleichgultiger als bie Religion, nichts entfernter als bie romifche Curie: bie Freihei= ten ber gallicanischen Rirche, von ber wir noch vor wenigen Jahren fo viel haben reben boren, berbanten hauptfachlich ber Runft ihren Urfprung, mit ber Ludwig XIV bie Geiftlichkeit feines Landes von ihrem eigentlichen Mittelpunkte abzugiehen mußte, und ber Geschicklichkeit, mit ber er fie ju Frangofen machte und in alle kleinlichen Intereffen bes Sofes und bes Landes verwickelte. Trog bem hat biefer mehr abergläubische als fromme König die Geistlichen niemals zur unmittelbaren Leitung der Geschäfte berusen, und seit Mazarin hat Ludwig XIV keinen Priester in seinem Rathe gehabt. Die Geistlichkeit rettete damals für sich einige Feben der mittelaltrigen Freiheiten, die dadurch Privilegien wurden. Um die freiwillige Gabe (don gratuit) aufzubringen, versammelte sie sich alle fünf Sahre in berathschlagenden Körpern; aber während die Hohen und Großen dieses Standes in Uppigkeit schwammen, war die niedere Geistlichkeit mit dem Volke verbunden, von dem sie sich nicht zu unterscheiden wußte.

Schwerer war es freilich, ben Abel mit bem System ber Alleinherrschaft zu verschmelzen. Aber ber Stand, ber jest zu besiegen war, gehörte nicht mehr jener ersten Feudalität an, in welcher neben bem Könige von Frankreich eben so selbständige Herren sich befanden, die frei über ihre Hintersassen geboten, mit ihnen zu Felbe zogen, und dem Oberlehnsherrn nur in sehr weiter Weise verpslichtet erschienen. Es war vielmehr jene herabgekommene und abgemagerte Feudalität, wo statt der Basallen kleine Clienten, Ebelleute und Abenteuerer das Gesolge der größern Herrn ausmachten. Wenige historische Namen bestanden anders in Frankreich als durch genealogischen Betrug oder Bastarbschaft. Nachdem ihre Festungen gefallen waren, nachdem das Geset sich dazu

erhoben hatte, bie Ungerechtigkeiten und Plunbereien ber Beringern zu bestrafen, gewohnte fich ber Abel allmablich baran, ein Abhangiges und 3weites, fatt bes Unmittelbaren und Erften zu fein, bas er im Mittelalter batte vorftellen burfen. Die Rechte berwanbelten fich in Privilegien, und in ber Urmee bequemte fich ber Abel zu einem ftillen und paffiven Gehorfam. Das Alter bes Gefchlechts wurde bem Alter bes Dienstes untergeordnet, und bas bebeutenbite Auflosungsmittel angewandt, namlich ben Abel feinen Schloffern und feiner Provingialbei= math zu entziehen, um ihn mit bem Sofe und feinen Bergnugungen in nabere Berbindung ju fegen. biefes Mittel, indem es bie Ariftofratie als Macht gerftorte, feste fie in ihren Bermogensumftanben berunter, und erschuf in ihr eine brudenbe Laft bes Staates. Ein neuer bisher unbefannter Lurus und neue Bedurfniffe nothigten ihn zu neuen Musgaben, bie am Enbe nicht mehr aus feinem Drivatvermogen gu beftreiten maren, und benen fich der Staat unter-Riehen follte. Reinem anbern Befchafte fich hinge= bend als bem ber Waffen, hat biefer mußige Stand eben baburch, bag er machtlos war, burch feine Roberungen und Unspruche bie Finangen großentheils erschopft und bie Monarchie zu ihrem Kalle gebracht. Der Sof, ber ben Ubel verberben und bestechen wollte, wurde nach vieliahriger und gegenfeitiger Berührung

am Ende felbst von der versuhrerischen Kraft desselsen angestedt, und das ganze achtzehnte Jahrhundert bietet uns das Schauspiel jener doppelten und durchzgehenden Entartung dar, die erst in der franzosischen Revolution ihre blutige Strafe gefunden hat.

Die frangofischen Parlamente hatten burch bie Berhaltniffe ber Beit eine Wichtigkeit bekommen, bie fie fruher niemals gehabt haben fonnten: als bie Reichsftande aufhorten ober außer Gebrauch famen, hatten fie es versucht, fich an bie Stelle berfelben gu fegen und burch bie Formen ber Gintragung, bie gur Gultigfeit eines Gefetes verlangt wurden, ein Gurbes Bewilligungsrechts an fich zu reißen. Spottweise hatte man fie haufig Stanbe auf fleinem Bufe genannt, und fie fingen an, biefen Namen burch haufige Bermeigerungen in Wahrheit ju bethatigen. Bahrend ihre Mitglieder eigentlich bem Burgerftanbe angehorten, hatte bie Festigfeit ber- Umter, bie Erb= lichkeit berfelben, und ber Gigenthumscharakter, ber bamit verbunden war, ihnen eine Urt von Abel guges fichert, ber freilich als eine gang eigene Beife bes= felben noblesse de robe genannt wurde. Die Sand: habung der Gerechtigkeit und die Gelehrfamkeit gab biefem Stande, als ber Abel und feine Schloffer verfallen waren, ein Unfeben, bas ihn bob, aber auch zugleich eitel und felbstfüchtig machte, indem es ihm bas Bewußtfein feines Ginfluffes gemahrte.

In ben Begebenheiten ber Fronde hatten bie Parlamente gulet ihre Bebeutung funbgegeben, etwa wie die Beiftlichkeit ihre lette Selbstandigkeit in ben Rriegen ber Ligue gezeigt hatte. Der Ronig aber tonnte niemals bie Erinnerungen feiner unruhigen Rindheit verlieren, und wie er im fiebzehnten Jahre mit ber Peitsche in ber Sand bie Berfammlung feiner Bormunber auseinandertrieb, fo beherrichte er fie fechzig Sahre hindurch, ohne baß fie nur ein Lebenszeichen von fich gaben. Buruckgebrangt zu ben Geschaften bes burgerlichen Rechts, ohne allen Ginfluß auf Politit, bestanden fie jeboch immer noch mit bem Buniche, ben lettern wieberzuerhalten; eine årgerliche und verbriefliche Gefinnung bemachtigte fich ber Mitglieder biefes Standes, und es mar voraus= gufeben, baß fie einft jebe Gelegenheit ergreifen murben, ihre fogenannten Rechte geltenb gu machen. Bas fie nicht mehr in ber Wirklichkeit vollführen tonnten, fuchten fie in ber Theorie barguftellen, und bie Lebre, bag mittlere Korperschaften gum Befen ber Monarchie gehörten, wurde ein Lieblingsgegen= ftand ber Parlamente wie ber Staatsrechtslehrer. Aber ihr thatfachliches Stillschweigen bilbete mittler= weile bas Princip ber Alleinherrschaft aus, bie fich nicht mehr um fie ju befummern hatte.

Um wenigsten ift freilich, wenn man von ben

Stanben banbelt, vom britten Stanbe ju fagen: bier war bie Dube, ibn ju gewinnen, geringer, benn er bestand eigentlich noch nicht mit irgend einem Glange. Dicht, bag tuchtige Geiftliche, Muriften und Literatoren nicht aus bemfelben bervorgegangen maren; aber biefe fcbloffen fich unmittelbar bem Stande ber Beiftlichkeit und bes Abels an. Dicht, baß im Mittelalter bie Freiheiten ber Stabte nicht begrundet und ihnen Rechte eingeraumt worben waren; aber was ihnen aus Reinbichaft gegen ben Abel gewährt worben, tonnte ihnen wieber genommen werben, nachbem biefer felbft beffegt und in bie Gin= heit bes Staatsbegriffes bineingehoben worben mar. Dicht in biefen einzelnen Kreibeiten und Drivilegien tonnte bie Bebeutung biefes Stanbes befteben. 3m Gewerbe, in ber Runft und in ber Wiffenfchaft mußte fich berfelbe feine Rechte felbit erobern unb burch feine Nothwendigfeit bie Beltung gewinnen, bie ihm bis jest nur ausnahmsweise und anabigermagen zugegeben worben mar. Unbebeutenber aber als bie Stabter find in biefen Beiten bie Landbewohner, bie von ihren herren abhangig waren und noch nicht bas menfchliche Unfeben hatten, bas allein im Staate bemerft zu werben verbient.

Wir haben bis jeht bas Princip bes Staates Ludwigs XIV, bie Mittel, bie er anwandte, und bie

Bermanblungen, bie fich bemgufolge in ben Stanben begaben, barguftellen verfucht. Aber biefer Staat war nunmehr einer, burch bas 3ch feines Monarchen herportretend und ben anbern Staaten Europas gegenüber bie Geftalt eines gebantenvollen Abfolutismus annehmend. Die fonigliche Derfon, bie ibn vorstellen follte, mußte bobe und friegerische Gigenfchaften befigen, und bie Lehre, bag von bem Mugen= blide an, wo ein Konig von Frankreich fein Schwert in die Scheibe ftede, er gu herrschen auf= bort, burfte in biefem Sinne eine auch noch tief im achtzehnten Sahrhundert geltende Lieblingstheorie merben. Biele Rriege, bie Ludwig XIV geführt, baben blos bie Bebeutung, bie neue Schopfung, bie ihm ihr Dafein verbanft, bem abfterbenben Mittelalter gegenüber, ale jugenblich und fraftig barguftellen; und wenn er von einem großen Relbherrn auch eben fo menia wie von einem großen Schriftsteller befaß, fo batte er boch bas Talent und bie ausnehmenbe Beschicklichkeit, die Relbherren wie die Schriftsteller gu leiten und zu bestimmen, fie als Theile bes Gangen, bas er barftellte, in fich aufzunehmen, und fo; ohne Solbat gu fein, fich ben Charafter eines Eroberers gu perschaffen, fo wie er ber Literatur feines Beitalters, bas er als Schriftsteller nicht weiter anbaute, feinen Sous und baburch feinen Namen verleiht.

freilich nicht mehr bie arme und tapfere Urmee Beinrichs IV, bie bas Beitalter Ludwigs XIV auszeich= net: es ift eine mit Abel und Sof eng verbundene, bie alle Uppigkeit und allen Lurus bes lettern in fich aufnimmt und fo jene Entartung vorbereitet, bie unter Ludwig XV nicht allein bie hoheren Stanbe Nation, fonbern am meiften bie friegerifche Außerung berfelben ergreift. Deben ber Urmee und ihrer Unwendung thut fich aber auch jest jum erften Male bie ausgebilbete biplomatische Beziehung unter ben einzelnen Staaten hervor, welche im Laufe bes achtzehnten Sahrhunderts noch weiter herausgearbeitet wurde, aber heutzutage, bei ber fich immer mehren= ben Gelbftanbigfeit ber Bolfer, ju außerftem Berfalle herabgefunken ift. Ludwig XIV fann fast als einer ber Erfinder jener Salbwiffenschaft genannt werben, bie lange unter bem Namen ber Politit galt, und in welcher Lift und Gewandtheit, Meineib und Wortbruch, wenn auch nicht einzelne Lehren, boch machtige und wirkfame Bebel bilben. Wie er bie Beiligkeit ber Tractate ju achten mußte, zeigen feine Sandlungen und feine Schriften.

Wir haben nun biese Monarchie betrachtet, wie sie bem Gebanken zufolge, absolut, bie Alleinherrsichaft auf bie Armee und bie Polizei, auf bas Ineinanderwachsen der Stande, auf die Berwaltung

und auf den Ruhm des Königs begründete, wie sie, also eingerichtet, das Gemuth der Franzosen ergriff, bas Nationalgesühl höher stellte und auf die Sitten des Bolkes den mächtigsten Einfluß übte. Wir wollen in der nächsten Vorlesung den Verfall dieser Monarchie aus dem Principe selbst, das sie begründen half, darstellen.

## v.

# über Che und Familie.

V o n

Friedrich von Raumer.

Unzählige Zwecke kann der Mann ohne die Frau, die Frau ohne den Mann erreichen, nur nicht den, das menschliche Geschlecht fortzupflanzen: die Grundlage ihrer Vereinigung liegt also in der Trennung der Geschlechter; Personen desselben Geschlechts können keine She untereinander schließen. Das Kinderzeugen ist aber nicht alleiniger Zweck der She, sonst müßte das Kinderzeugen außer der Ghe unmöglich seyn. Die Shinderzeugen außer der She unmöglich seyn. Die She ist nicht bloßes Mittel zu einem Zweck, sie hat keinen einzelnen besonderen Zweck, sondern sie ist Selbstzweck, der eine viel umfassendere Einigung in sich schließt. Weder die geistige, noch die leibliche Seite erschöpft ganz ihren Begriff.

In der Che wird die Person zur Gattung, begrundet sie, stellt sie dar; das Cherecht ist der Mittelpunkt des Personenrechts und bietet den Übergang zum Staatsrechte. Die Che ist kein willkurliches, fondern fur die Erhaltung des Menschengeschlechts und burch beffen Natur, ein nothwendiges Berhaltniß. Unsere burgerlichen Neigungen muffen bei der Familie anfangen; von hier aus erweitern sich die Kreise zu unseren Mitburgern, Landsleuten u. f. w.

Wir finden hauptsächlich drei große Formen der Ehe: ein Mann und eine Frau, Monogamie; ein Mann und viele Frauen, Polygamie; eine Frau und viele Manner,' Polygandrie. Die letzte Form ist die verwerslichste und unnatürlichste. Entweder herrscht das Weib, oder die Vielherrschaft der Manner toset alle Bande der Familie; auf jeden Fall ist für die Kinder am schlechtesten gesorgt.

Bur Rechtfertigung der Bielweiberei wird angeführt: daß eine Frau physisch einem Manne nicht genüge, für die Zeit der Schwangerschaft, des Stiltens u. dergl. das Verhaltniß geloset sep, und jene Form die Bevolkerung vermehre. Zur Antwort:

- a) Die physische Betrachtung erschöpft ben Gegenstand nicht, auch widerspricht die gleiche Bahl der Geschlechter physisch der Bielweiberei. Sie wird ein ungebührliches Monopol für Reiche, die Urmern gehen ohne Frau leer aus, und die Bevolkerung vermindert sich weit eher, als daß sie sich vermehrt.
- b) Aus der Bielweiberei entsteht ferner die Stlaverei der Frauen, sie verwandeln sich in Besithhumer, ihre Bilbung wird vernachlassigt, ihre Ruckwirkung

auf die Manner verschwindet, die Familienbande losen sich auf, das Verhaltnis der Kinder von verschiedenen Muttern ist ungleich und gefährlich, der Hausvater wird zum Haustyrannen, und dies Verhaltnis tragt sich auf die Verfassung aller Staaten über, wo Polygamie herrscht.

Die Monogamie hingegen bilbet ein harmonisches, wohl abgewogenes Familienverhaltniß, auf welches eine tüchtige Staatsverbindung allein gegründet werden kann. Nur hier ift Freiheit und Gleichheit ber Rechte so möglich, wie die Natur es verlangt; der physsiche Zweck ist mit dem geistigen, mit echter Liebe und Gemeinschaft in Übereinstimmung gebracht und für die Kinder wohl gesorgt. Die gesammte Geschichte bezeugt die höhere Vollendung der Voller, welche Monogamen waren.

# 2.

Im Widerspruche mit dem Gesagten sordert Platon die Gemeinschaft der Weiber und Rinder für den auserwählten Theil seines Bolks, für die Hüter (pólaxes, der Kriegkadet). Nur auf diesem Wege werde der Besit des, durch die Seele unbedingt zu besherrschenden Körpers unbedeutend und der Geist frei von der darauf gegründeten Sklaverei. Mit jener Gemeinschaft nehme serner alle eigenliedige vereinzelte Liebe und jede daran sich knupsende bose Leidenschaft ein

Ende, und Alle wurden in Allen nur Manner, Frauen, Bruber, Schwestern, Altern und Kinder feben.

Schon Ariftoteles hat hiegegen eingewandt:

- 1) Wenn Allen, als Inbegriff, nur die Gemeinschaft zusteht, so hat keiner etwas Besonderes; und von einer solchen unbedingten Einheit kann nicht gesagt werden, daß sie Gemeinschaft sey. Hat aber jeder noch etwas Eigenes, so fällt die bezweckte Gemeinschaft ebenfalls dahin.
- 2) Sobald Niemand weiß, ob er unter ber Masse noch etwas ursprünglich Werthes, Eigenes, z. B. ein Kind habe; so tritt nicht allgemeine Sorgfalt, sondern allgemeine Vernachlässigung ein. Es ist aber weit besser, die Verhältnisse und Verbindungen (z. B. nach Graden der Verwandtschaft) enger und weiter seyn zu lassen, als in Allen das Gleiche zu suchen und Alles zu erkälten.
- 3) Diese Gemeinschaft führt zu Blutschande, ober unwissend zu Ultern = und Verwandten = Mord, sowie zu andern Frevelthaten. Tritt dagegen Vermuthung ober Gewisheit über Verwandtschaft, Vaterschaft, oder Kind schaft ein, so fällt die völlige und gleiche Gemeinsschaft dahin.
- 4) Soll biese nur bei ben Sutern ftatt finden fo fragt man vergeblich nach einer naturlichen Scheisdungelinie zwischen ihnen und bem übrigen Bolle, fur

welches freilich im Ganzen jene Einrichtung burchaus unausführbar ift.

Bu biefen Bemerkungen fugen wir erlauternb noch Folgendes hingu:

Den Rreis ber Neigungen, bie Rrafte bes Umfaffens in Liebe und Thatigfeit, barf man nicht Allen gleich fteden, ohne bag weniger als bas naturliche erreicht wirb. Mare aber jene Gleichheit und Gemeinschaft naturgemaß, fo fehlt es an überwiegenben Grunden fie auf eine ftreng geschiedene Rlaffe von Menschen ju beschranten; ober mußte eine Stufenfolge fatt finden, fo verlangen wir fie fcharfer, bestimmter an= gegeben und nachgewiesen. Ferner ift bas Beftreben fich von allem Rorperlichen ju lofen, und jedes korperliche Berhaltniß als gleichgultig ober verwerflich darzustellen, irrig und beruht auf der falfchen Unficht von ber unbedingten Stlaverei ber Seele in und burch ben Korper. Platonische Liebe fteht allerdings bober als Sinnenluft; oft aber hat man auch nur eine schwankenbe, gestaltlofe, negative, unnaturliche 26= straftion barunter verftanden. Es giebt eine bobere angemeffenere Reinigung und Bertlarung biefer Gegenftande. Wird bie unlaugbar vorhandene Inbivis dualitat ber Dinge und Menschen aufgehoben, fo verliert fich bas mabre Leben in einem leeren Allgemei= nen, und befonders fiele alsdann jede freie Singebung und Liebe zu Boben. Die naturlichen Berhaltniffe

zwischen Mann und Beib, Bater und Kind, sind ja nicht hemmend, sondern fordernd; wohl aber ist der Sprung in allgemeine Liebe und Einigung so lange ein Salto mortale, als es Personen, Individuen giebt. Diese Individualität sest Platon, um des Staates willen, zu sehr zuruck, und wenn er das Verhaltnis der Weiber auf jenem Wege zu bessern meinte, irrte er nicht minder. Staat und Kamilie soll nie gleichzgestellt, oder in einander aufgelöset werden. Beide Auswege sind gleich undrauchdar: der freie wilde Beisschlaf ohne Ehen, und das Behandeln der Ehen wie eine allgemeine Staatsanstalt, woran sich dann der thörichte Gedanke von allgemeinen Erziehungshäusern mit Vertilgung der häuslichen Erziehung anschließt.

3.

Je roher die Boller sind, besto tyrannischer werden in der Regel die Frauen behandelt; je verweichlichter die Manner, besto mehr herrschen die Frauen.
Doch giebt es auch Falle, wo das schwächere Weib den
rohen Mann beherrscht, und wo das ausgeartete Weib
auch des verweichlichten ausschweisenden Mannes Stavinn ist. In der Mitte liegt das Richtige, und rohe
Gleichgültigkeit bleibt von achter Liebe so weit entsernt,
als modische Galanterie. Es ist ein merkwürdiges
Kennzeichen der Rohheit, daß die Weiber in dem Zustande, welcher ihren heiligsten und größten Beruf am

bestimmtesten anzeigt, in der Zeit der Schwangerschaft und des Kindbettes (wo der Mann sie am besonnen=sten, gartesten, sorgfältigsten behandeln sollte), daß sie dann als unheilig und den Gottern verhaft behandelt, ja bei manchen, z. B. nordasiatischen Bolkern, sogar aus den Wohnungen verstoßen werden.

Wo man die Madchen verkauft, vertauscht u. bergl., erscheinen sie nur als ein Stuck des Besitzthums, woraus nothwendig folgt, daß man bald mehr bald weniger solcher Besithtumer haben könne, daß sie nicht befragt werden, ob ihnen der Wechsel der Herren behage, daß für das Verleihen der Frau nur eine Vergütung verlangt oder gegeben wird, als hätte man sich seines Viehes oder seines Hausgeräthes bedient. Welch ein Zwischenaum von der Ansicht, wo sich die Frau für eine Blase voll Thran einem Anderen darleihen läst, die zu der Etikette, wo das zusällige Erblicken des Fußes einer Königin als Frevel erzscheint.

Die Bebeutung bes Beischlafs findet sich erst mit der Bildung. Bei vielen Bolkern ist es eben so unartig, die angebotene Frau oder Tochter zu versichmahen, als in Europa seiner Wirthin bemerklich zu machen, das dem erbetenen Gaste vorgesette Essen tauge nichts. Manche Bolker, die auf einer mittleren Hohe der Bildung stehen, legen den größten Werth auf außere Beweise des keuschen Wandels der Braute;

aber eben die strenge Forderung bes außeren Beweisfes zeigt den Mangel hiheren Glaubens und Bertrauens, und der sittliche Scheln dieser Ansicht verliert sich durch die Kehrseite der damit gewöhnlich versknüpften eifersuchtigen Tyrannei und geistigen Gleichzgültigkeit.

4.

Die Untersuchung: ob und wie ber Mann nach bem sogenannten Naturrechte die Herrschaft über die Frau habe, ist ziemlich unfruchtbar. In Wahrheit regiert allemal der, welcher zu regieren versteht. Wer (sagte deshalb schon Barro) die Fehler der Frau austilgt, bessert sie; wer sie erträgt, bessert sich 1). Damit aber unter zwei Personen die beiderseitigen Unsprüche nicht jedes Mal durch offene Fehde entschieden werden, tritt das Geses als der Dritte hinzu und gibt den Ausschlag für den Mann; er steht, sagt Aristoteles 2), nur über der Frau durch sein obrigkeitliches Amt und Verhältniß. Geht dies überzgewicht aber so weit, daß es ihm ein Recht über Leben und Tod einräumt, so beweiset dies die Rohheit des geselligen Zustandes.

Die wenigen Beispiele, wo angeblich bie Weiber

<sup>1)</sup> Gellius I, 17.

<sup>2)</sup> Arist. Polit. I, 8.

im Allgemeinen über bie Manner herrschen, konnen bie Naturlichkeit ber entgegenstehenden durch positive Gesete befestigten Regel nicht umstoßen. Gben solch eine Seletenheit ist es, daß in Lycien und Kappadocien der Abel durch die Mutter vererbte 1), und in der Champagne die edele Jungfrau, welche einen Unedlen heisrathete, ihm den Abel zubrachte.

5.

Sichte fagt: fur bie Fortpflangung zeigt fich nur bas mannliche Geschlecht thatig, bas andere verhalt fich lediglich leibend. - Sieraus murbe viel Rach= theiliges gur Feststellung bes Berhaltniffes ber Frauen bervorgeben; allein ber Sat ift in phyfifcher Begie: hung unwahr, und noch weniger erschöpft bie phy= fifche Betrachtung bas Wesen ber Che. Der nachste, unentbehrliche Schritt ift vielmehr, bem naturgeschichtlichen Glemente bas rechtliche zuzugefellen. Sier erscheint bie Che als ein Bertrag. Wer biefen Begriff gang verwirft, fann fich uber bas blog Thierifche bes Berhaltniffes nicht erheben; wer ihn gur Lofung aller Fragen fur hinreichend halt, bleibt auf balbem Wege fteben. Richtig zeigt ber Musbruck Bertrag auf Wechselfeitigfeit bin, und fchlieft ein= feitige Willfur und Tyrannei aus; allein nur beim

<sup>1)</sup> Herodot I, 173. Bodinus de republ. I, 3, 19. Sistor. Aaschenbuch. IV.

Schließen und Muflofen einer Che erscheinen groei getrennte Perfonen; in ber Che foll burch bohere Dits tel mur eine (bie mit fich felbit nicht contrabiren fann) baraus geworben fenn: man foll fich in ber Che nur ale Glieb, nicht als getrennte gange Perfon fühlen. 'Auch ift bie Che fcon beshalb fein bloger Bertrag 1), weil ber Staat weber bas Gingehen, noch bie Lofung, noch bie Bedingungen allein von ber Bill= für ber beiben einwilligenden Personen abhangig macht. Wenn Che und Kamilie fich einerseits nie in eine allarmeine Staatsanftalt verwandeln follen, fo burfen fie anbererfeits ber Einwirfung bes Staats nicht gang entzogen werben; es giebt hiebei ein zuviel und ein jumenig. Dort wird bie Familie fur ben Staat gur blogen Sache; hier verschwindet bas Band gwifchen beiben aus Gleichgultigfeit, ober weil man Willfur mit Kreibeit verwechselt. Die Che, fagt v. Ga= pianp 2), gehort zur Salfte bem Rechte an, gur Salfte aber ber Sitte, und jebes Cherecht ift unverftanblich, welches nicht in Berbinbung mit biefer, feiner noth= menbigen Ergangung betrachtet wird. - Go richtig

<sup>1)</sup> So betrachtete man fie zur Zeit ber englischen Rebellion und ber frangofischen Revolution. Hume X. 242.

<sup>2)</sup> über ben Beruf unferer Beit gur Gefeggebung, S. 46.

biefe Bemerkung ift, fo übereinstimmend mit ber Unficht, baß bier, wie im Staate, Die Lebre vom Bertrage nicht vollig jum Biele führt, mochte fich boch Die Frage nach bem Grunde und Werthe ber Gitte feineswegs umgeben laffen. Much bas Mangelhafte. Bermerfliche fann Sitte werben, und biefe Sitte balb Sand in Sand mit ben Gefeten geben, balb auch hinter biefen guruckbleiben. Bismeilen wird bas Gefet bie Sitten reinigen, bisweilen aus erhohter Sittlichfeit eine beffere Gefetgebung bervormachfen. Recht wie Sitte fpricht fich bei ben Muhamebanern fur bie Bielweiberei aus; ja es ift in biefen Begiehungen unter ben gebilbetften europaifchen Bolfern, a. B. bei ber Scheidung, Manches Sitte geworben, mas fich nicht rechtfertigen lagt. Um ju erfennen ob also die Sitte mahrhaft sittlich fen und wie das Recht fich ju ihr verhalte, muß nothwendig ein britter Beftandtheil behufe ber Beurtheilung und Burbigung bingutreten: ber religiofe. Ber will fich allein von Landrecht und Landesfitte bestimmen laffen, wenn fein Berg, feine Liebe, wenn bas Evangelium wiberfpricht? -Db bie Che ein Sakrament fen, wird fich nach bet allgemeinen Bestimmung. biefes Begriffs entscheiben; auf jeden Kall ift bie Richtung, welche bas Berhalt: niß heiliger nimmt und es burch religiofe Beglaubigung verklart, murbiger und heilfamer, als bie, mo ber 15 \*

Chevertrag in einer Reihe mit bem Miethen von Pferben, ober Kaufen von Ganfen und Suhnern fteht,

## 6.

Dieber gebort bie Lehre von ben verbotenen Graben. Gie ift in neuern Beiten von Ginigen gang verworfen worben, aber mit Unrecht. Denn abgeseben von ber Frage: ob bie Borfdriften bes alten Teffas mente bieruber noch verbindlich find, laft fich bafur fagen: es fuhrt bas Beirathen fehr naber Bermandten gur phofischen Musartung und Sinfalligfeit, es tritt zu bem naturlichen Wiberwillen (horror naturalis) ein richtiges sittliches Gefühl, es murbe bas eigen: thumliche, beilfame Berhaltnig zwischen Altern und Rinbern, Brudern und Schwestern baburch gerftort, ober mit einem andern Berhaltniffe auf verberbliche Beife susammengeworfen werben. Gine Ghe unter naben Bluteverwandten vereinigt nicht bas Getrennte burch einen freien Entschluß zur Ginheit; auch ift es falfch, ba bie Gattung burch eine Che barftellen zu wollen, mo Die Bereinigung bereits auf anbere Beife begrunbet ift. Endlich bangen jene Berbote genau gufammen mit Scham, Reufchheit und Bucht.

#### 7.

Es giebt feinen Menschen auf Erben, ber nicht burch bas Berhaltnig ber Geschlechter wesentlich be-

ruhrt wurde: junachft hat boch Jeber einen Bater und eine Mutter, und volle Ausbilbung bes mannlichen Geschlichts ift ohne bas weibliche, bes weiblichen ohne bas mannliche nicht moglich. Go gewiß jeber Gin= gelne, ber bierin ben unrechten Weg einschlägt, über fury ober lang unausbleiblich bie ubeln Folgen em= pfindet; fo gewiß leibet in unendlich großerem Daag= stabe bie burgerliche Gefellichaft, wenn die Familien= verbindungen abnehmen, ober anbrudgig werden. Bir muffen es alfo als Regel aufftellen: bag Jeber in ben Stand ber beiligen Che trete, und bas burgerliche Recht biefer fittlichen Pflicht fein Sindernig in ben Beg legen folle. Bir muffen es tabeln, wenn gange Stanbe gefetlich (wie bie fatholischen Beiftlichen) bas von ausgeschloffen werben, ober ihnen (wie ben meis ften Golbaten) die Ehe unmöglich gemacht wird, ober bie Billfur bes herrn fur Leibeigene und Stlaven enticheibet.

Niemand zweifelt, daß es für Einzelne rathsam seyn kann, ehelos zu bleiben, daß manche Naturen durch Berheirathung aus reiner Sohe zu brudenden Berhaltniffen hinabsteigen wurden, daß manchen Cheslofen große Heiligkeit und Selbstbeherrschung nicht abgesprochen werden kann. Wenn aber Grunde für die Shelosigkeit allgemeineren Beifall gewinnen, weil sie eigenliebig sind und nur Befriedigung der Luft, Entbindung von hauslichen Ausgaben und Berpflich-

tungen bezwecken, und in eine Wagschale Frau und Kinder, in die andere Austern und Champagner legen, so geht der Staat seiner Austdsung entgegen. Gesese, wie sie der Censor Metellus schon zur Zeit der Gracchen vorschlug und wie sie Augustus gab, deweissen mehr das Dasenn der Übel, als daß sie mächtig genug wären es zu heben. Zulegt war der Spott, welcher Unverehetichte in Sparta und früher in Rom traf 1), so wie das Austegen einer Hagestolzensteuer, richtiger als der Wahn: ein Gelübbe rhelos zu bleis ben, bringe unmittelbar dem Himmel naher.

Die gerühmte Freiheit ber Ehelosen ist ber gerühmten Freiheit nicht unahnlich, welche vor aller burgerlichen Gesellschaft statt sinden soll. Durch die Ehe gewinnt das Leben nicht sowohl, wie Manche meinen, eine phantastisch-poetische Farbe, als vielmehr die seine haltung, das sittliche Maaß, die friedliche Einheit, worohne man aus dem bunten Treiben schwester zu Besonnenheit und Ruhe kommt. Aber, horen wir einwenden, welche Überzahl von unglücklichen oder doch gleichgültigen Ehen! Zugegeben; aber wie viel schlechter durften sich die ist Berheiratheten als alte

<sup>1)</sup> Auch Plato (de legibus IV, 721, VI, 774,) sest Strafen auf die Chetosigseit. — Nec ideo conjugia et educationes liberum frequentabantur, praevalida orbitate. Tacit. ann. III, 25.

Junggesellen oder Jungfern ausnehmen. Doch bleibt es einseitig und viel zu hart, wenn ein Schriftsteller sagt: Da die Frauen nur eine Bestimmung haben, Gattinnen und Mutter zu seyn, so werben aus ihnen, sobald sie diese Bestimmung nicht erreichen, persehlte unnuge Geschöpfe, benen man immer Fehler des Geistes und Hersens beimist und andichtet.

#### 8.

Rein Berhaltnig ift perfonlicher, inniger, als bie Che, beshalb foll bei Schliegung berfelben fein Broang fatt finben; boch ift ber Ginfluß ber Altern naturlich, ihre Borforge in ber Regel heilfam, ben Blid erweiternd und berichtigend. Es genugt, wenn burgerliche Ginrichtungen fur ben feltenen Fall offenbar unvernunftigen 3manges ober Biberfpruche, Muswege nach: weifen. Gine zu fruhe Che ift verwerflich, wie Alles mas vorzeitig zur Belt fommt: fie erfchwert bie Beweglichkeit und vermindert ben Reichthum der Erfah= rungen bes Mannes; bas Mabchen wird Mutter gu einer Beit, wo fie noch felbft ber Ergiebung bebarf. Che die eigenen Naturen fo ausgebilbet maren, baß fich beurtheilen ließ, ob fie ju einander paften, marb ber Bund fur's gange Leben gefchloffen; und überbrug, Unfriede und Leerheit folgen faft unabwendbar. Erft ber burchgebilbete Menfch foll beirathen.

Eine zu spate She erschwert hingegen bas freundliche Ineinanberpassen verschiedenartiger, bereits versteinerter Naturen, macht die Aufopferung mancher Angewohnungen laftiger, ben Sinn fur die Bereinis gung stumpfer, bas Erziehen ber Kinder unsiches rer u. f. w.

- 3m Begriffe ber Liebe und bes Beischlafs ift ber ber Che noch nicht enthalten; Staat und Rirche verlangen mit Recht eine gefetliche Beftatigung und religiofe Beiligung. Die Buneigung ber fich Beira= thenben, Die Borforge ihrer Altern, bas Singutreten von Staat und Rirche fteht untereinander nicht im Biberfpruche, fonbern ergangt fich auf beilfame Beife. So wie aber eine Che, gefchloffen lebiglich aus qu= Beren Grunden und ohne Buneigung, ber rechten Grundlage entbehrt; fo muß man warnen, nicht in leeren Bufalligfeiten, Bahlverwandtichaften, Gogen= bienft mit Rafen und Dhren bas Wefentliche zu febn, nicht Bernunft und achtes Befühl bei Geite gu ftel= ten, bamit bas Billfurliche, burch falfche Poefie Mufgestubte, fich allein geltenb machen fonne. bierauf gegrundet, finten, wenn ber falfche Schimmer rafch verschwindet, in besto buntlere Racht.

Großer Abstand bes Ranges und bes Reichthums verhindert in der Regel das Glud der Che; unbebingte Berbote bes Heirathens, wie sie die indische Gesegebung zwischen verschiedenen Raften, die romische zwischen Patriziern und Plebejern aussprach, sind dagegen nicht in der Natur der Dinge begründet und zerbrechen, sobald diese mächtiger wird. Die Berhättnisse gestalten sich am Besten ohne kunstlichen Zwang dieser Art. über Mitgist und Erbrecht der Mädchen entscheiden oft staatsrechtliche Rucksichten; immer werden sie da, wo man ihnen beides zuerskennt, als Personen betrachtet und nicht wie Sachen behandelt.

#### 9.

Wie die She nicht durch bloße Willtur entsteht, und so ober anders bedingt werden kann, reicht auch bloße Einwilligung nicht zur Auflösung hin. Sben so wenig das Fortdauern ober Aufhoren des Triebes und der Leidenschaft.

Lode gründet die Dauer der Che fast nur auf die Hulflosigkeit der Kinder, und findet keinen under bingten Grund, jene, nach Heranwachsen derselben, fortzusesen. Hierauf soll auch die Monogamie beruhen. Ubgesehn davon, daß er alle kinderlose Ehen hiedurch übereilt für nichtig erklärt; so wäre die Polygamie gerechtsertigt, sobald Jemand mehre Frauen und Kinder versorgen könnte, und jede Ehe gelöset, wenn Mutter und Kinder genügend abgesunden würden.

Dhne 3meifel erzeugt zu große Leichtigfeit Die Ehen zu lofen, eine Frivolitat, welche ben 3med ber

Che und ber Rinbergucht gang aufhebt !). Sebe Scheibung muß als ein ilbel betrachtet: werben, meldes moglichft ausgetilgt werben foll. Deshalb bes trachtet bie fatholifche Rirche bie Che als ein Saframent, und trennt gwar in gewiffen Rallen von Tifch und Bette, erlaubt aber feine zweite Berbeirathung. Sie will, daß bies wichtigfte Berhaltnig auf Erben als ein ewiges betrachtet werbe ; und verwirft bie Forberung, Alles muffe in Banbelbares fich verman= beln laffen. Chegatten bleiben Chegatten, fo wie felbft verruchte Gobne und Tochter Rinber ihrer Altern bleiben. Muf ber anbern Geite ift aber ber Danger allet Scheibungegrunde, feitens ber fatholifden Riche burch übertrieben viele Nichtigkeitsgrunde oft mehr ale erfest und eine fruhere fehr unbebeutenbe Urfache viel wichtiger angeschlagen worben, ale eine fpater ein= tretenbe; aber febr erhebliche.

Gang entgegengeset, ber katholischen ift die englische Ansicht, wo die Ebe burch Sebruch so auseinanderfallt; bag ber Main, wie beim Eingriff in sachliches Besithum, auf Schabensersag und hohe Geldstrafe Lagen kann.

Gλ

<sup>1)</sup> In Paris erfolgten binnen 27 Monaten nach Erlaffung bes erleichternben Gefrees 5994 Scheibungen, von benen über bie halfte von ben Welbern verlangt wurden! Gregoire hist, des sectes I, 188.

Die Schlechtefte Beife ift bie, mo ber Betrogene obenein verspottet wird, ohne Rudficht barauf, bag Unbefangenheit, Bertrauen und Liebe, überhaupt bie edleren Gigenschaften und bas tugenbhaftere Benehmen auf feiner Geite fand. Bochft widermartig erfcheint es endlich, wenn fur bie Scheibung jene undriftlichen Bormande herausgepust merben : es gefchebe aus Liebe damit ein Theil, ober beibe ihre Rube und thr Gluck fanben und bie Rinder tein bofes Beifpiel faben. 216 fen feine bobere Beiligung moglich und nothig: Muf feinen Kall follten bie firchlichen ober burgerlichen Befete eine Berheirathung ber Chebrechenben erlauben. Montesquieu's Behauptung 1): "bie Moglichkeit ber Scheibung mache bie Chegatten bulbfamer, und laffe bas Ubel weiter hinausschieben", ift eber wigig als mabr; fo mie es auch nur als Fronie angufehn ift. wenn er fagt: "Gin Gatte, ber feine Gattin liebt; ift ein Menich, ber nicht genug Berbienft hat fich von einer andern lieben zu laffen, und fich feiner Borrechte jum Rachtheile ber gangen Befellichaft bebienen will." - Man fann eber behaupten: Geitbent bie Beiber Sulbigungen als eine Recht, als einen allgemein fculbigen Bins verlangen, verlieren fie ihre perfonliche Bebeutung, Die Gitelfeit ffeat, und bie mabre Empfindung tritt jurud. Es liegt in ber Da=

<sup>1)</sup> Lettres persanes 102, 43.

tur ber Geschlechter, ber Familie, ber Kinbererziehung, baß ber Mann, welcher bie Ehe bricht, nirgends so streng behandelt wird, als die Frau. Diese durfte ber Römer tödten, sie den ehebrechenden Mann hingegen nicht mit einem Finger anrühren '). Die Agypter schnitten der Schebrecherin, um ihre Schönsheit zu zerstören, die Nase ab, und ließen ihrem Buhzten 1000 Stockprügel geben. In Athen ward die Ehebrecherin für ehrlos erklart und durfte keinen Tempel betreten.

#### 10.

Die Liebe ber Altern und Kinder beruht nicht bloß auf Uhnlichkeit der Naturen und Anerkenntnis wechselseitiger Vorzüge. Wer Vater, Mutter, Sohne, Tochter, Geschwister nur genau so viel liebt, als er nach kalter Berechnung sie liebenswerth erfunden hat, ist herzlos und gemuthlos; ja zugleich dumm, sofern er bei diesem Maaßstade selbst einsam und ungeliebt bleiben müßte. Bielmehr bricht die Liebe gegen das kranke Kind, die schwach werdenden Ultern, das leisbende Vaterland mit achter verdoppelter Kraft hervor, und zeigt ein tieseres, heiligeres Band, als das bloß sinnliche Verhaltniß, oder der bloß berechnende Ver-

<sup>1)</sup> Gellius X, 23. Diodor. I, 78. Demosthen. in Neaeram.

ftand, ober bas einzeln im Bertrage hingestellte Rechtselement, erzeugen und begrunden fann.

Auch bie vaterliche Gewalt wurzelt tiefer und wirkt heiliger, als wenn sie burch Bertrag erst erzeugt ware; boch barf ber Begriff bes Rechtes schon um beswillen nicht ganz sehlen, weil ihm Pflichten gegenüber stehen. Als Proben einseitiger, und dann immer verkehrter, Ableitungen ber vaterlichen Gewalt theilen wir folgende mit:

- 1) Sie beruht lebiglich auf Bertrag; aber ba fehlt bie Einwilligung.
- 2) Das Rind ift ein Werk ber Ultern; wo bleibt aber bei diefer plumpen Unsicht die Perfonlichkeit.
- 3) Des Vaters Rechte entstehen aus der Occupation; alsdann mußte er das Kind aber auch derelinquiren konnen, und worauf grundet man-die vaterlichen Pflichten.
- 4) Die vaterliche Gewalt ift eine Zugabe bes Chevertrags; bann hatte man es aber auch anders ausmachen konnen.
- 5) Sie beruht (Locke's Unficht) barauf, baß bie Rinder erben wollen 1); wenn sie nun aber vor ben Ultern sterben, ober nichts zu erben vorhanden ist?
- 6) Das Zeugen bes Kindes (Kant's Darlegung) ift ein Eingriff in die Perfonlichkeit beffelben, und

<sup>1)</sup> Locke sur le gouvernement, 98.

die Altern haben die Pflicht es mit den aufgedrungenen Verhaltnissen zufrieden zu machen. Allein jene Personlichkeit war doch vor der Zeugung noch nicht vorhanden, und wenn die Kinder nun mit der vatertichen Gewalt unzufrieden bleiben, mußte man sie ihnen eigentlich übertragen.

7) Es ift ein Bergehen (fagt Meister), Kinder in die Welt zu seben; die Altern sind ex delicto versbunden, für sie zu sorgen. — Ware aber nicht ber kurzeste Ersat für das den Kindern hiernach angethane Unrecht, sie wieder eiligst zur Welt hinauszusschaffen?

In der Regel ist die Einwirkung der Altern auf die Kinder liebevoll und angemessen; weil es aber Ausnahmen giebt, wo die physische Obermacht gemissbraucht wird, so bedarf es bürgerlicher Gesese, diesselbe nothigen Falls in Zaum zu halten. Nie darf, wie in China und früher in Rom, dem Bater Recht über Leben und Tod des Kindes eingeräumt werden. Das neumodige Gegenstück zu dieser Tyrannei ist die Hötschelei und Kinderei mit der Kinderwelt. Man soll diese nicht als ein Geschlossens, sertiges, sich selbst Genügendes betrachten, das Unreise, erst Werdende nicht als reif darstellen, Eitelkeit und Eigendünkel erzeugen und das weitere Streben: verkümmern ober vernichten.

The state of the fire the transfer of

### 11:

Die hausliche und die öffentliche Erziehung erzganzen einander: wer die eine um der andern willen vertilgen, oder beibe in ein nichtiges Mittleres auflösen will, ist allemal in der Fre. Beibe bedürfen, wenn sie fruchtbar wirken sollen, der Milbe und Liebe; nirgends aber darf der Gehorsam um deswillen sehlen. Dieser, ein Borbild des Gehorsams im bürgerzlichen Leben, beruht zunächst auf Glauben und Ehrsfurcht, nicht auf Lohn und Strafe. Der rechte Zwang bient als Mittel zur Erweckung sittlicher Freiheit.

#### 12.

Es ist irrig, nur von der Einwirkung der Altern auf die Kinder zu sprechen, und die der Kinder auf die Altern ganz zu übersehen. Die letten sind erst vollständig erzogen, wenn sie erzogen haben: Kinder sind das beste Berjüngungsmittel gegen einbrechende Starrheit und Einseitigkeit. In der Familie (wie im Staate) sinden wir eine heilsame Verknüpfung von drei auseinander folgenden Geschlechtern: Großältern, Altern und Kinder, welche gleichsam die Vergangen-heit, Gegenwart und Zukunst darstellen und ans deuten

Front, bis free remails in Betrebrung

#### 13.

Die Vormunbichaft foll nicht gang bem Privatrechte entzogen und bem Staate überwiesen werben, aber auch nicht ohne alle offentliche Aufsicht bleiben-

## 14.

Die Familie reprafentirt bie Battung, ift ewig, unsterblich, und mit ihr hangt bas Eigenthum unger= trennlich jusammen. Die Intestaterbfolge geht nicht aus bem Willen bes Erblaffers, fondern aus ber Ra= tur ber Familie hervor. Das Testament ift junachft nur Erfat ber naturlichen Erbfolge, und fteht bamit (wie auch bie Lehre vom Pflichttheile zeigt) in ber genauesten Berbindung. Diejenigen, welche tein Erb: recht wollen, lofen die Gattung in lauter Gingelne auf, und tonnen folgerecht auch fein Gigenthum und feinen Staat wollen. Das Erbrecht gehort nicht bloß bem Privatrechte, fonbern auch bem Staaterechte an, und wird badurch naher bestimmt; wir erinnern an bie romifchen und Lebensgefete, gleiche ober un= gleiche Theilung bes Bermogens, Musschliegung ber Beiber, Erftgeburt, Fibeicommiffe, Ginheit ober Theil= barfeit ber Staaten u. f. m.

#### 15.

Bei jeber umfaffenben Betrachtung ber Familie wird ber Staat, bei jeber grunblichen Betrachtung

des Staates wird die Familie vorausgesett. Eins ift nie ohne das andere, wenn man anders nicht mit thierischer Vereinzelung Gögendienst treibt, und das ganz Rohe dem Gebildeten als Musterbild vorstellt. Wie sich nun aber Ehe und Familie, im Gegensat der vollendetsten Form, der germanisch schristlichen, bei anderen Völkern, in alter und neuer Zeit gestalteten, darüber wollen wir, zur Bestätigung unserer Ansichten, allerhand Nachrichten beibringen.

## A. Mus ber alten Belt.

Rein Raramanier burfte heirathen, bevor er einen Feind getöbtet hatte 1). Bei ben Massage ten und Etrustern waren bie Weiber gemeinschaftelich; bie Mosinoter am schwarzen Meere vermischten sich öffentlich mit ihnen 2). Die Limpranaer erzogen bie, von gemeinschaftlichen Weibern geborenen Kinder, bis zum fünften Jahre in Gemeinschaft, bann wurden biese nach der Ahnlichteit bem Bater zugewiesen 3). In Armenien, Lybien,

<sup>1)</sup> Strabo XV, 727. Diog. Laert. Pyrrho cap. 11. Athenaeus XII, 517. Die jubifchen, griechischen und romischen Berhaltniffe segen wir als bekannt voraus.

<sup>2)</sup> Diodor. XIV, 31.

Nicolaus Damasc. 554 — 560. Strabo XI, 532.
 Aelian. IV, 1. Herodot.

Babpton galt bie Preisgebung ber Reuschheit, in gemiffen Berhaltniffen, fur eine religiofe Sandlung. In ber letten Stadt verfteigerte man bie Mabchen und fattete ble Saglichen mit bem Belbe aus, mas für bie Schonen eineam. Die Maffageten hatten in ber Regel nur eine Frau; boch burfte ein Mann ungeftraft ju gnberen geben, wenn er feinen Rocher an ben Wegen bing, auf bem fich bas Weib befand 1). In Medien erfchien es als ein Unglud, wenn ein Beib meniger als funf Manner hatte. Die Thra= cier heiratheten brei, vier, bis 40 Beiber 2). gingen ale Erbftucke mit der Erbfchaft uber, boch fonnte die Ungufriedene von ihren Bermandten gegen Ruckgabe ber Rauffumme ausgelofet werden. Die welche ber Reihe nach mit dem Manne lebte, bediente ihn auch und wusch fur ihn. Im gludlichen Urabien hatte oft die gange Familie nur ein gemeinschaftliches Beib 3); boch ftanben bem Alteften gemiffe Borguge gu, auch war bas Stecken eines Stabes vor die Thur bas Beichen, es burfe fein Unbeter eintreten. Die Lepreaten 4) führten ben Chebrecher brei Tage lang gefeffelt in ber Stadt umber und machten ihn lebene-

<sup>1)</sup> Strabo XI, 513, 526.

<sup>2)</sup> Heraclid. Pontic. Thracia.

<sup>3)</sup> Strabo XVI, 783.

<sup>4)</sup> Heracl. Pont. Lepr. Nicol. Damasc. 558 - 560.

lang ehrlos. Dasselbe widersuhr der Ehebrecherin, nachdem sie eilf Tage lang ungegürtet auf dem Markte gestanden hatte. Die Pisider sehten den Gebrecher und die Chebrecherin auf einen Esel und führten sie eine gesesssch bestimmte Zahl Tage öffentlich umber. Bei den Dapsolibpern wurden die Jungfrauen jährlich zu einem Feste versammelt, nach dessenzbigung sie sich im Finstern niederlegten. Die, welche Teder hier ergriff, ward seine Frau. Alle Liebhaber eines Mädchend begaben sich bei den Salchläern zu deren Bater und trieben Scherzreden. Der, welcher ihn dadurch zuerst zum Lachen brachte, ward sein Schwiegersohn.

## B. Ufien.

Bei ben Kalmyden giebt ber Chebrecher funf, bie Chebrecherin vier Stud Wieh als Strafe 1); Geistliche (nach Maaßgabe ihres Ranges) in solchen Fallen aber nur ein großes, ober kleines Stud Bieh. Die Aleuten nehmen so viel Frauen, als sie ernähren können und schicken, wenn sie verarmen, einzelne fort, bie sich anderweit verehelichen burfen 2). Bisweilen hat aber eine Frau auch zwei Manner, ober bie Frauen werden vertauscht. Einzelne schone Knaben

<sup>1)</sup> Bergmann Streifereien II, 40.

<sup>2)</sup> Langeborfe Reife II, 43.

ergieht, fleibet und ichmudt man wie Dabchen, rauft ihnen ben Bart aus und migbraucht fie. In Ramt= fcatta beirathen fich bie Perfonen fcon im 13ten, 14ten Jahre 1), was gur Rleinheit bes Gefchlechts fehr beitragen foll, und fur ben hohen Morden eine mertwurbige Abweichung ift. Unter ben Rorjaden muß ber Liebhaber lange bei ben Altern feiner Gelieb: ten arbeiten 2). Er ift erft befreit, wenn es ihm ge= lingt, trot ber Sinderniffe, welche fie felbft und alle Bermanbten in ben Weg legen, ihr (obgleich fie alle Rleiber übereinander angezogen bat) an ben blogen Leib zu tommen. Die Circaffier find auf ihre fchenen Beiber nicht eifersuchtig, wohl aber bie no= gaier Tataren auf ihre haflichen Beiber 3). Die Ingufchen am Rautafus nehmen funf, und mehr Beiber. Sie geben vom Bater burch Erbichaft an ben altesten Sohn über, nur erhalt beffen leibliche Mutter einer ber Salbbruber. Gie fagen: Bater bat bei meiner Mutter gelegen; warum follte ich nicht bei feinem Beibe liegen?

In Urmenien wird ber Brautigam in Matten

<sup>1)</sup> Coot's britte Reife II, 459.

<sup>2)</sup> Leffep 168.

<sup>3)</sup> Ferreira 408, 409. Siehe noch anbere Rachrichten über kaukasische Stämme bei Raproth I, 374, 376, 514, 517.

eingehullt, die Braut aber in einen Sack gesteckt und ihr nur ein Teller auf den Ropf gelegt, damit sie nach dem Zubinden des Sackes wenigstens Athem holen könne 1). Die Freunde des Brautigams kommen Abends vorher zu ihm, lassen sich Ropf und Bart schren, und führen ihm am andern Morgen die Braut zu; doch bleiben die Neuvermählten erst nach dreitägigem Feste beisammen. Die Frau darf wenigstens ein Jahr lang nicht mit den Altern ihres Mannes sprechen, welche Sitte sich bei mehren assatischen Bolkern sinden soll 2).

In Japan halten Braut und Brautigam Faceln in ben Sanden. Während des priesterlichen Gebets zundet die, zur Rechten stehende, Braut die ihre an einer brennenden Lampe, dann der Brautigam die seine an der Facel der Braut an, und nun folgen die Gluckwunsche. Die Chefrau unterscheidet sich von der Unverheiratheten durch zwei Vorzuge: die Jahne schwarz zu farben, und die Augenbraunen auszurupfen 3).

Die armen Chinefen haben gewöhnlich nur eine, vornehmere mehr Frauen. Es ift verboten,

<sup>1)</sup> Pouqueville II, 131.

<sup>2)</sup> Rlaproth I, 550.

<sup>8)</sup> Thunberg II, 187, 205; II, 2, 31.

Wabchen ober Frunen: auszusühren '). Sonst hat bas Menschenleben in bem übervölkerten Lande wenig Werth; baher ist Verkauf ber Kinder in bie Leibeigenschaft, Kindermord und Erziehung der Mädchen zu Huren, erlaubt und gebräuchlich. Tyrannei des Staates und der Familie gehen Hand in Hand. In Cosch in chin a nimmt Jeder so viel Frauen, als er glaubt ernähren zu können. Ehebrecherinnen, berichtet Roschon 2), werden den Elephanten vorgeworfen; während Barrow zu bemerken glaubte, das Altern und Ehemanner ihre Töchter und Weiber anböten. Das Zerbrechen einer Münze, in Gegenwart einiger Zeugen, gilt für Scheidung.

In Bootan heirathen bie vornehmen Stande wenig; die Shelosigkeit giebt für weltliche und geiftliche Burden eine ausgezeichnete Befähigung 3). Die niederigen Klassen ber Einwohner von Bahar in Indien verkaufen ihre Kinder für geringe Preise als Sklaven. Oft nimmt der Glaubiger die Frau des Schuldners als Pfand in Besit, bis die Schuld abgettagen wird. Bekommt sie von jenem Kinder, so

<sup>1)</sup> Coot britte Reife II, 495. Arusenstern II, 823, 370, 380. Thunberg I, 236. Ritter Erbfunde I, 661. Real I, 410-431.

<sup>2)</sup> Rochon 211. Barrow Cochinchina 898. Kirfop 283.

<sup>3)</sup> Zurner 25, 26, 201.

ift bie Salfte berfelben fein, bie zweite Salfte Eigen: thum bes Schuldners.

Auch in Birmanien verkaufen die Geringern Beiber und Tochter an Fremde; die Bornehmern haben neben einer Hauptfrau gewöhnlich mehre Beischläferinnen 1). Db man sie gleich nicht so streng einsperrt wie in Hindostan, werden sie doch im Ganzen ohne Schonung und wenig besser als die Thiere behandelt, und ihrem Zeugnisse vor Gericht auch nicht so viel Glauben beigemessen, als dem eines Mannes. Die Zollgesetz verbieten Aussuhr der Weiber und Madchen.

In Tibet herrscht Bielmannerei?). Der ale teste Bruber pflegt das Weib für alle auszuwählen; die meisten Vornehmen bleiben indes unverehlicht. Gegenseitige Einwilligung knüpft und löset das Band; kein Priester hat Theil an der Feierlichkeit, niemand bestätigt die wechselseitige Verpflichtung. Selten sindet eine zweite Ehe statt. Unkeuschheit der Frau wird körperlich, der begünsligte Liebhaber dagegen mit Gelde bestraft und auf Jungfrauschaft der Mädchen nicht streng gehalten.

In Stam ift Bielweiberel erlaubt, bie Frau wird gewohnlich gekauft, Scheidungen haben wenig

<sup>.1 1)</sup> Symes 57, 108, 120, 121.

<sup>2)</sup> Turner 395.

Schwierigkeit. Eben so find nach Crawfurd's Berichten die Weiber in Cochinchina nicht viel beffer baran, als bas Bieh 1).

In Oftinbien finbet Bielweiberei fast nur unter ben Muhamebanern und ben Rasbuten ftatt 2). Beifchlaferinnen, welche Biele fich halten, ftehen ber rechtmäßigen Frau nach, und ihre Rinder werben in Man fennt feine eine niebrigere Rlaffe verwiesen. Rlofter (beren es in Bootan und Tibet viele giebt) und achtet weber ben ehelosen noch ben Bittmenftanb. Die Mabchen erhalten eine Musftattung, haben aber fonft fein Erbrecht. Chebruch mit ber Gattin eines Braminen wird gewöhnlich mit bem Tobe, fonft mit Berftogung in eine niebere Rlaffe, gandesverweifung, ober Berfauf in Die Stlaverei gebuft; Unfeuschheit mit Mannern aus einer vornehmeren Rlaffe hingegen fast gar nicht gerügt. Die Frau hangt gang vom Manne ab und hat nur burch ihn außere Bebeutung; bie Bittme verliert, wenn fie auch ift ber alten Pflicht bes Berbrennens oft entgeht, boch Unfehn und Burbe. Rur unter ben Maratten finben fich Wittmen von großem Reichthum und bedeutender Macht. Die Indierinnen lernen weber Lefen noch Schreiben, noch

<sup>1)</sup> Crawfurb's Reise nach Siam 606, 800.

<sup>2)</sup> Fra Paolino 153, 160, 255, 272, 812. Le Gentil I, 323. Forster's Canbreise 88, 342.

geschieht irgend etwas für ihre Bilbung. Diese finsbet man nur bei den Tänzerinnen, Bajaderen, welche unter dem Schutze der Gesetze und so in Ansehn steschen, daß kein Fest, keine Feierlichkeit ohne sie statt sindet. Wenn nun den Frauen alle Bildung, den gebildeten Bajaderen alle Sittlichkeit fehlt, so mussen die Berhältnisse der Geschlechter und der Familien höchst mangelhaft seyn und bleiben. — Ehemals, so erzählt Forster, führte man die mannbare Fürstenstochter in einen Kreis von Jünglingen. Sie ward die Gemahlin dessen, dem sie einen Blumenkranz um den Hals warf.

In einem Theile ber Lanbschaft Benares brachten die Altern in der Regel ihre Tochter um, weil
es schwer sey, sie zu verheirathen '); ein Frevel, den
die englische Regierung nur mit großer Mühe ausrotten konnte. In Candy auf Ceplon haben alle.
Männer einer Familie oft nur eine Frau und die Kinder sind gemeinschaftlich; sie werden so wenig getheilt wie das Land. Hurerei wird nicht bloß gedulbet, sondern sogar geehrt: wenn aber Jemand einer Hure erklärt, er wolle sie heirathen, so muß sie ihn
nehmen und ihm treu bleiben, wenn er sie auch verläßt und durchaus nicht für sie sorgt. Bur Trennung

<sup>1)</sup> Asiatic researches IV, 340; VII, 425.

Siftor. Mafchenbuch. IV. 16

einer Che genügt gewöhnlich bie Übereinstimmung beis ber Parteien.

Bei den Bifirern, einem afghanischen Stamme, schickt bas Madchen ben Trommelschlager des Lagers ab und läßt an der Muge des ihr wohlgefallenden Mannes ein Schnupftuch mit der Nadel befestigen, welche sie gebraucht hat, ihr Haar aufzustecken '). Der Mann ist genothigt, jenes Madchen zu heirathen, sobald er ihrem Bater einen angemessenen Kaufpreis bezahlen kann.

Auf Java herrscht Bielweiberei unter ben Bornehmen, die Mabchen heirathen im 10ten bis 12ten Lebensjahre 2). Bringt ein Mann seine Frau um, so zahlt er ihren Berwandten den Kaufpreis als Buße. In Sumatra kann der Mann seine Weiber, unter Berlust des Kauspreises, ihren Berwandten zuruckschieden; will sich aber eine Frau von ihrem Manne trennen, so mussen deren Anverwandte diesem den boppelten Kauspreis entrichten. Die ehebrecherische Frau wird Stlavin des Mannes und verliert ihr Haar 3); der Ehebrecher wird tobtgeschlagen und ausgegessen. Die Tangalen auf den Philippinen kauften ge-

<sup>1)</sup> Elphinftone II, 99.

<sup>2)</sup> Barrow Cochinchina 292. Allgemeine hiftorie ber Reifen, I, 484.

<sup>3)</sup> Miller bei le Gentil 9.

wöhnlich eine Frau, hatten aber nebenbei noch Beischläferinnen '). Wer nicht zahlen konnte, diente dem Bater des Mädchens oft als Knecht und lebte mit ihr in einer halben She bis er etwas erwarb. Unseheliche Kinder der Freien nahmen Theil an der Erbschaft. Auf den Molukken gibt der Priester bei der Trauung dem Bräutigam die Lehre: verlege dein Weib nicht mit Lanze oder Messer, sondern wenn sie dir nicht gehorcht, so führe sie in eine Kammer und züchztige sie gebunden mit einem Schnupftuche ').

Bom hindokoofch bis Yunnan und fubwarts bis Ceplon zeigt sich Bielmannerei, so wie in Borberasien Bielweiberei 3). In den norblichen Thalern von Kaschemir, am Paropamisus, ist es Gebrauch, den Fremben Weiber und Tochter anzubieten. In Arabien werden dagegen die Weiber noch mehr eingesperut als in Indien und sind, wenn sie ausgehen, durchaus verschleiert 4). Die Drusen halten streng auf die Jungfrauschaft der Neuvermahlten und hangen die Beweise offentlich zum Fenster hinaus 5).

Die Bielweiberei unter ben reichen Zurfen hat bie Chelofigfeit vieler armern gur Folge, woran fich

<sup>1)</sup> le Gentil II, 91.

<sup>2)</sup> Forreft 284.

<sup>8)</sup> Ritter I, 581, 595.

<sup>4) 3</sup>rwin 10, 11.

<sup>5)</sup> Ferriere 500. Eben fo in Agopten. Browne 129.

(ba bie Reichen obenein felten im Stanbe finb, viele Rinber zu zeugen) Ubnahme ber Bevolkerung und unnaturliche gafter anreihen 1). Rein Unterschieb bes Ranges hindert bie Chen. Unfruchtbarfeit gieht oft bie Berftogung nach fich, und funftliche Mittel jenes übel zu heben, zerftoren bie Befundheit. Die Stla= vinnen werben beim Bertaufe nie nacht gezeigt 2). Much bie Rinber ber gemietheten Beifchlaferinnen foll ber Bater ernahren und bie Mutter nach Ablauf ber Beit, ober im Kall ber Berftogung auf eine bestimmte Art abfinden. Die Wohnung ber Weiber ift ftets von ber Wohnung bes Mannes abgesonbert und hat feine Kenfter nach ber Strafe. In ber Regel ift bie Frau nicht mit bem Manne. Junge Muhamebanerinnen geben felten und nur tief verschleiert aus; fie find von ber Pflicht entbunden, die Mofcheen gu besuchen. Richts thun, Raffe trinfen und Dabad rau= den, ift bas Sauptvergnugen ber Turfinnen. Bermablt ber Gultan eine Pringeffin mit einem Sof= linge, fo erhalt fie große Gewalt über ihren Gemabl. Er muß bei ber Sochzeit vom Fugenbe her in bas Bett hineinkriechen und wird, nach bem Sofgebrauche, erft einige Male mit ben Fugen nachbrudlich abge= wiesen. Unbere Frauen barf er nicht halten, und

<sup>1)</sup> Dlivier I, 126-147.

<sup>2)</sup> Dlivier I, 121.

wird für Untreue ober sonstigen Bruch der Vertragsbedingungen wohl erdrosselt oder sein Vermögen eingezogen '). Bei Verweisungen oder Versetungen in
entsernte Landschaften folgt ihm die Frau nicht; doch
gab eine duldsame Prinzessin ihrem Manne, als er
nach Morea gehn mußte, 25 ihrer schönsten Sklavinnen zur Gemuthbergöhung mit. Auch die Großen pflegen dem Sultane beim Antritte seiner Regierung Jungfrauen zu schenken, von deren Einstusse sie
tunftig Schut erwarten.

## C. Afrifa.

Kast bei allen Bolkerstämmen Afrikas herrscht Bielweiberei?); so z. B.: in Darfur, Bambuk, Sofala, unter ben Guanchen auf ben canarischen Inseln, ben Fuliern und Mauren, am Cap verbe und auf ber Kuste Sierra Leona, in Congo und Loango, unter ben Beetjuanen, Kaffern, Gallas und Agows u. s. w. 3). Mit Ubergehung ber schon oft erwähnten Folgen ber Viel-

<sup>1)</sup> Dallaway 29, 131.

<sup>2)</sup> Browne 407; Golberry I, 235, 239. Allgem. Historie ber Reisen I, 106; II, 6, 30, 71, 302, 349, 491. Winterbottom 195. Degrandpre 55.

<sup>3)</sup> Lichtenstein II, 499; Barrow I, 256. Mungo Part neue Reise 101, 200.

weiberei wollen wir nur einzelne abweichenbe und merkwurdige mittheilen.

In Darfur verheiratheten sich bie nachsten Berwandten. Bon Eifersucht bemerkte man keine Spur, boch aßen die Weiber nicht mit den Mannern zusammen. In Kordofan begünstigten Attern und Brüder die Liebeshandel der Töchter und Schwestern auf alle Weise 1). Der Kauspreis einer Frau in Bams but besteht gewöhnlich in einem Stücke Vieh, oder einigen Pfunden Salz. Mit dem zehnten Jahre sind die Mädchen manndar. Der Chebrecher wird in Strase verurtheilt, oder dem Beleidigten die Erlaudniß erztheilt, ihn auszuplündern; die Guanchen auf den canarischen Inseln begruben ihn lebendig 2).

Am Cap verde verliehen die Einwohner ihre Weiber für Gelb oder auch umfonst 3); sie wurden wie Sklavinnen gehalten und mußten die schwersten Arzbeiten verrichten. Die Weiber der Fulier fanden die Europäerinnen wegen der Monogamie beneidenszwerth, konnten aber nicht begreifen, wie sie von ihzen Männern so lange getrennt leben könnten. hinzgegen nannte selbst eine Königin der Beetjuanen das späte Heirathen und die Monogamie der Euro-

<sup>1)</sup> Browne 424.

<sup>2)</sup> Golberry I, 36.

<sup>3)</sup> Mugem. Siftorie ber Reisen II, 302, 349; III, 152.

paer abgeschmadt, ba so viel mehr Weiber als Manner vorhanden waren. Bei etlichen Stammen sondert sich aus vielen Beibern doch eine angesehenere Oberfrau aus. Eine solche meinte (an der Kuste von Sierra Leone), sie wurde vor Langerweile umkommen, wenn sie sich nicht mit den Kebsfrauen die Zeit vertriebe 1).

Findet bei den Kaffern ein Mann seine Frau von einem Underen schwanger, so wird sie nothigen Falls vor dem Oberhaupte durch Schläge zum Betennniß gebracht und der Thater in Strase genommen?), welche der Beleidigte mit dem Oberhaupte theilt, das Kind aber wie sein eigenes erzieht. In Abessinie nlöset jeder die Ehe wie er will und nimmt sein Bermögen zurück?); die Kinder werden getheilt. Insbesondere verändern die Prinzessinnen ihzen Gemahl, so oft es ihnen behagt. Auf Madagaster leben die Beischläferinnen.), als Weiber zweiten Ranges, friedlich mit der Hauptstrau. Ehezbruch betrachtet und bestraft man wie Diebstahl; die Röchter aber bietet man den Fremden dar. Als ein Misssonier in großem Eiser unbedingte Monogamie

<sup>1)</sup> Winterbottom 195.

<sup>2)</sup> Lichtenftein I, 435.

<sup>3)</sup> Mungo Part neue Reife 133, 139.

<sup>4)</sup> Rochon 23, 37. Pagis bei le Gentil III, 261.

fast erzwingen wollte, warb er, sonderbar genug, von ben Beibern fast tobtgeschlagen.

Die Buschmanner in Subafrika haben kein Eigenthum und keine festen Chen. Die Frau kann zu einem Anderen gehn, Chebruch wird nicht gestraft '). Ihre Sprache kann die Begriffe Madchen, Jungfrau, Weib nicht ausbrucken.

Die Einsegnung besteht bei ben Hottentotten (laut Thunberg) 2) barin, daß ber Quasipriester, ober Caremonienmeister, das Brautpaar — bep —. Auf gleiche Weise wird ber Jungling aus ber vaterlichen Gewalt entlassen und zum Manne erklart. Die Wittwe muß sich bei jeder neuen Verheirathung ein Glied vom Finger abschneiben lassen. Stirbt die Mutter im Wochenbette, so wird bas Kind mit begraben, weil keiner da sey, der es ernahren konne; auch wird von Zwillingen das schwächste, oder das Madchen getöbtet. Das Gleiche widersährt alten, abgelebten Leuten.

Die Mauren an ber Norbkufte Afrikas leben nur bem Namen nach in einer Ehe. Sie behandeln bie Weiber gang willkurlich 3), kaufen und verkaufen sie-wie Sachen und sind unnaturlichen Lastern arg ergeben. Wird ein Christ mit einer Unverheiratheten

<sup>1)</sup> Lichtenftein II, 81.

<sup>2)</sup> Thunberg I, 2, S. 171.

<sup>5)</sup> Poiret I, 124, 184, 191.

überrascht, fo muß er fie beirathen und Duhamebaner merben; hatte er mit einer Berbeiratheten zu thun, fo wird biefe in einen Sack geftedt und ins Meer geworfen, er aber verbrannt ober in Studen gehauen. In Marotto feben fich bie Brautleute oft nicht eber, als bis fie von ben Altern vor ben Rabi gur Ab= fdliefung ber Cheftiftung gebracht werben. Die Beweise ber Jungfrauschaft werden verlangt, mit Freubengeschrei und unter Trompetenklang jum Saufe bes Brautvaters gebracht und barüber eine formliche Urfunde aufgenommen 1). Lempriere hoffte, er werbe bas Geficht einer Schonen im Sarem bes Pringen von Maroffo zu fehn bekommen, indem er als Urgt verlangte, fie folle ihm ihre Bunge geigen. Aber man fchnitt ein Loch in einen Borhang, burch welchen fie bie Bunge fecten mußte. Tochter von Regertonigen, benen man die Bahl ihrer Manner jugeftand, behan= belten biefe wie Stlaven und liegen fie in einem Sarem einfperren.

#### D. Umerifa.

Die Kaluschen, ein Bolf auf ber Norbweftstufte von Umerika2), laffen die Madchen gur Beit bes Gintritts ber Mannbarkeit wenig trinken und entshaltsam leben; besto großer werbe bie wechselseitige

<sup>1)</sup> Bempriere 80, 82, 192, 212.

<sup>2)</sup> Langeborf II, 115.

Anhänglichkeit in der She. Andere Stamme in derfelben Gegend 1), boten für Rupfer Kinder zum Tausche an, und um Port des François dafelbst, waren die Weiber den Matrosen gern zu Willen 2); aber nicht im Schatten der Walber, sondern nur wenn die Sonne sie beschien.

Die Anisteneaur im nordlichen Amerika halten Treue und Reufchheit fur feine wichtige Tugend 3), und die eintretenben einzelnen Strafen bes Chebruchs finden eigentlich nur ftatt, weil bie Frau ben Mann nicht um Erlaubnig bat. Bismeilen heirathet ein Mann mehre Schwestern zu gleicher Beit; Blutschanbe und unnaturliche Lafter herrschen unter ihnen. Die Beiber find ben Dannern ftreng untergeordnet, treis ben oft die Frucht ab, ober ermorben auch wohl bie Mabden. Der Beifchlaf macht auf 24 Stunden unrein und ichließt von öffentlichen Berhandlungen aus. Bei ben Chepempan, in berfelben Gegenb, gelten bie Beiber gur Beit ihrer Reinigung fur fo unrein, baß fie nicht auf bemfelben Bege mit ben Mannern gehn und fein Bertzeug berfelben anruhren burfen 4). Bielweiberei ift erlaubt, und bie Scheibung bangt vom Manne ab. Tochter werben ver-

<sup>1)</sup> Bancouver I, 165.

<sup>2)</sup> La Perouse I, 332.

<sup>3)</sup> Mackenzie 106, 114.

<sup>4)</sup> Madenzie 135 - 138, 282.

kauft, jedoch gewöhnlich nur an Wohlhabenbere zu Gefellschaftetinnen. Die Weiber pugen sich wenig, und bei mehren Stammen überhaupt weniger als bie Manner.

Die Mbanas und Machicuns in Gubamerita ziehen nur einen Sohn und eine Tochter auf, und tobten alle übrigen Rinder 1). Unverheirathete Derfonen bebienen fich gang anberer Wortenbungen, ja fehr viel anderer Borte als die Berheiratheten. Rein Mabden giebt bei ben Charruas einem Liebhaber jemals eine abschlägige Untwort. Wenn fie bas erfte Mal bie monatliche Reinigung bekommen, macht man ihnen einige unausloschliche Striche ins Beficht. ben Guaranys geben fich bie Mabchen vom achten Sahre an preis. Will ein Muffeher eine Frau burch= peitschen laffen, fo tragt er es ihrem Manne auf 2); fein Unberer vollzieht die Strafe fo punttlich. ein Mabchen unter ben Guanas beirathet, fo wirb jebes Berhaltnig genau festgestellt: Geschafte, Mono: gamie ober Polygamie, Maaf bes Beifchlafs u. f. m. Sie bringen bie meiften Dabden ums Leben, bamit bie übrigen befto mehr geehrt wurben.

Bei den Coroatos: Indianern in Brafilien, herrscht Bielweiberei und Blutschande. Bei anderen

<sup>1)</sup> Azara 174, 183, 211, 233, 242 - 249, 279.

<sup>2)</sup> Azara 360.

Stammen reicht man bem Brautigam und ber Braut einen Trunk Branntwein, damit ist die She geschlofsen. An einem Feste wird das Loos über die gegenz wärtigen Madchen geworfen '); die es trifft, bringt man in ein Zelt, wo jeder sich zu ihr legt, der Lust hat. Unter den Guapcurus bezieht der Mann das haus der Frau, die er geheitathet hat, und ideren Bater und Mutter sprechen nie mehr ein Wort mit dem Schwiegerschne. Bis zum dreißigsten Jahre ihzes Alters pflegt keine Frau zu gebahren, sondern die Fich zu tödten. Zum Theil geschieht dies, weil wahrend der Schwangerschaft und dem Saugen die Gemeinschaft mit dem Manne verboten ist. Unnaztürliche Laster gehen in Schwange.

## D. Muftralien.

In Neuholland, um Botanphap, standen die Beisber unter der unumschränkten Gewalt der Manner?), und Schläge gabs fehr oft. Es war gestattet, zwei Frauen zu nehmen. Auf der Ofterinsel schienen alle Weiber gemeinschaftlich zu sein. Sie wurden, und eben so in Neuseeland 3), den Fremden angebos

<sup>1)</sup> Eschwege Reise XIV, 96, 97, 121, 156. XV, 274 -276.

<sup>2)</sup> hunters Nachrichten I, 80. Philips Tagebuch 413.

<sup>3)</sup> La Peroufe I, 222. Coofe britte Reife I, 80, 92.

ten. Auf ben freunbschaftlichen Insein ') schien unter ben vielen Weibern, bie ein Mann nahm, eine Art von Rangordnung statt zu finden; doch waren alle von gottesbienstlichen Feierlichkeiten ausgeschlossen, und der Shemann übte vollkommene Gewalt über bie ganze Familie.

Muf ben Societateinfeln giebt ber Liebhaber bem Bater feiner Geliebten allerhand Gefchente; erscheinen biefe aber nicht hinreichenb, fo ift bas Dab= den gezwungen ihren Bunfchen zu entfagen. Birb fie fcmanger, fo fteht es bem Manne frei bas Rind ju tobten und ben Umgang mit ber Mutter fortgu: fegen, ober abzubrechen. Laft er bas Rind am Leben, fo bleibt bas Paar gewohnlich zeitlebens als verehlicht beifammen 2). Rinder einer Bornehmen mit einem Beringen, und die Rinder aller Frauengimmer, bie gu ber nichtemurbigen Urreon-Gefellichaft geboren, werben in ber Regel umgebracht. Die Beiber effen nicht mit ben Mannern, und ber Gebrauch vieler Arten Lebensmittel ift ihnen unterfagt. Daffelbe finbet auf ben Sandwichsinfeln ftatt; auch bekamen bie Beiber, wenn fie etwas verfahen 3), bafetbft Prügel

<sup>1)</sup> Cooks britte Reise I, 259, 291. Wilson 49, 308, 357.

<sup>2)</sup> Coofe britte Reise I, 428. Wilson 108, 121, 191, 391 — 392.

<sup>3)</sup> Coof II, 800, 329, 444.

und fagten: ber Mann habe bamit nur feine Schulbigfeit gethan. In Mataiwa gerath ber in Todesgefahr, welcher ein ihm angebotenes Mabchen ausschlägt.

Muf Rutabima (zu ben Marquefasinfeln ge= boria) gaben fich bie Beiber und bie jungften Dab= den preis, wie es ichien, aus Behorfam gegen Dan= ner und Bater, um etwas zu erwerben 1). Diefe nab= men jenen bas Befchentte wieber meg, fofern fie es nicht verbergen fonnten. Sungerenoth hatte gum Effen von Menschenfleisch geführt, wobei man fich fo febr an ben Beibern vergriff, bag beren nur noch eine auf vier Manner tam. Gine Rrau wollte ihr Rinb für ein Stud Gifen verfaufen. Unverheirathete Dabchen burfen fich, ohne Bormurfe zu leiben, nach Billfür mit Mannern abgeben. Cobalb fie aber verhei: rathet find, bort bies auf und Untreue wird mit Schlagen, Begjagen u. bgl. bestraft. Lofung ber Che icheint überhaupt feine großen Schwierigfeiten gu haben. In ben erften zwei festlichen Tagen und Nach: ten barf jeber Sochzeitsgaft, mit Giwilligung ber Braut, ju ihr geben.

## F. Europa,

ift Gottlob von ben Auswuchsen, Thorheiten, Freveln und Tyranneien fast gang gereinigt, bie wir aus andern

<sup>1)</sup> Rrufenftern I, 129, 185. Wilfon 167. Langeborf I, 80, 90, 121, 182.

Welttheilen vorübergeführt haben, doch fehlt es nicht an einzelnen Sonderbarkeiten, von benen wir zur Probe ein Paar erwähnen wollen. In Lappland bringt die gesammte Familie des Liebhabers den Antrag bei dem erkieseten Schwiegervater an 1), und erst wenn bieser und dessen Familie, einschließlich der kunftigen Braut, einen Trunk Branntwein angenommen haben, tritt der Liebhaber herein, überreicht der Geliebten ein kleines Geschenk und verspricht gewöhnlich dem Schwiegervater und der Schwiegermutter Hochzeitkleider maschen zu lassen.

Bei ben Finnen geschieht die Bewerbung in ber Urt, daß der Liebhaber seiner Geliebten durch eine alte Frau ein Geschenk seinet, welches diese ihr in ben Busen steckt. Einmalige Ruckgabe schreckt nicht ab; aber als ein vollkommener Korb wird es betrachtet, wenn das Mädchen vorsätzlich das Geschenk zwisschen Hembe und Leib zur Erbe fallen läßt. Um Morgen nach der Hochzeit muß der Neuvermählte öffentlich erklären: ob er seine Braut als Jungsrau gefunden habe. Im Bejahungsfall erhält sie große Lobsprüche; im verneinenden trinkt ihr der erwählte Sprecher des Festes die Gesundheit aus einem schmußigen Gesäße zu, in dessen Boden sich ein Loch besindet, und giebt ihr nachdrückliche Lehren. In beiden Fällen schlägt

<sup>1)</sup> Acerbis Reife 481.

er zuleht die junge Frau mit einem Paar Beinkleibern des Shemanns vor den Hintern und ruft: sei fruchtbar, Weib, und bringe deinem Manne Erben hervor. — In einer Gegend Finnlands schlasen die Liebesleute acht Tage vor der Hochzeit, doch nicht ganz unangekleidet, beisammen 1), weshalb diese Zeit die Posenwoche heißt. Ihnen bleibt indeß die Freizheit, wenn sonst keine Folgen offendar werden, sich nicht zu heirathen. — In einigen andern Theilen des Landes binden die Madchen, zum Zeichen daß sie nicht abgeneigt sind zu heirathen, eine Messerscheide an ihren Gürtel. Nehmen sie von einem Liebhaber ein dazu passendes Messer an, so gilt dies für eine spmbolische Sinwilligung zur She.

<sup>1)</sup> Acerbi 225.



v.4 1833

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.



